

Am 2393.1

### Marbard College Library



FROM THE FUND BEQUEATHED

BY

### CHARLES SUMNER

(Class of 1830)

SENATOR FROM MASSACHUSETTS

"For books relating to Politics and Fine Arts"



More wit viele the

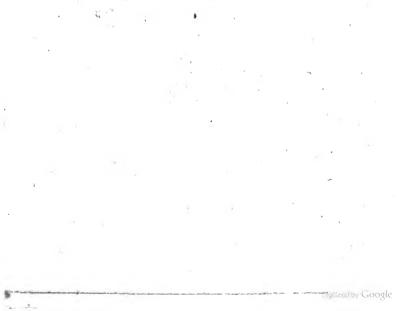

# Sistorisches Taschenbuch.

Mit besonderer Hinsicht auf die östreiehischen Staaten.



Erster Jahrgang. Geschichte des Jahres 1801.

Wien, 1805. Im Verlage bey Anton Doll.

## Geschichte

des neunzehnten Jahrhunderts.

Mit besonderer Hinsicht auf die östreichischen Staaten.



Enzhenzog CARL.
Erstes Bandchen.
Geschichte des Jahres 1801.

Mien, 1805. Im Verlage bey Anton Doll. aus 2393.1

HARVARD COLLEGE LIBRARY NOV. 7, 1919 SUMNER FUND

Schweldopler Poham

#### Dem Beren

Staats : und Ronferengrathe

von Sasbender

als

ein geringes Beichen

feiner tiefften Berehrung

gewibmet

von dem Berfaffer.

4 . 2 . 3 . 3

rodne bag n.:

enter i pare i jan

2 1 1 P

#### Borrebe.

Befcheibenheit immer ju ben fchage barften Tugenben eines einzelnen Menfchen gehören; ben gangen Bolfern wird Selbstgefühl, und Bewußtsenn feines Werthes immer ber größere und nüglichere Borjug fenn. Durch biefen Mangel an Gelbftgefühl, burch biefes Miftrauen zu fich felbft, ift Deutschland fo lange hinter feinen guber. fichtlichern Nachbarn jurudgeblieben; eben bies fer Fehler ift vielleicht größtentheils Schulb, baß Deftreich, mächtig burch feine Rrafte, gludlich burch feine Berfaffung, und ben meis ftens treflichen Charafter feiner Bolfer , bem gangen Auslande bennahe in einem falfchen, fehr felten vortheilhaften Lichte erscheint.

Die nähere Urfache mag auch barin liegen, bafi es von jeher die Marime bes

Staats und ber öftreichischen Burger war, mehr zu handeln , als über bas Beschehene zu schreiben; während in andern ländern felbft bas Unbedeutendere schnell und mit Domp verfünbet, wenigstens von ber Kerne wichtig Aber baburch blieb fo manche treffischien. che Unftalt, sowohl von Seite bes Staates als Gingelner unbefannt und verborgen , beren Bekanntmachung als Ermunterung und Uneiferung fehr vortheilhaft hatte wirfen fonnen; manche treffiche Ginrichtung ward in eis nem falfchen Lichte gefeben, weil Riemand. wie bas in andern landern ju gefchehen pflegt, ihre Bortheile bem minder Unterrichteten beuts lich vor Augen legte; manche Erfindung blieb verborgen, oder farb wohl gar mit bem Ents becker ab, welchem bie Mittel fehlten, fie gemeinnutig zu berbreiten ; manches Bofe gefcah, mancher Schabe ereignete fich, ber burch öffentlich fund gemachte Mittel hatte verhütet werden fonnen. Der gebilbete Deft. reicher nur immer von ausländischen Journas Ien über feine eigenen innern Berhältniffe belehrt, nur burch ausländische Zeitsehriften auf bie Talente und Benies feines Landes aufmerf.

fam gemache ließ sich nach und nach un jener Gleichgültigkeit, wo nicht gan Geringschäßung gegen sein Baterland verleiten, welche sich unter andern auch burch bas Zutrauen auf frembe, und bas Mißtrauen auf seine eignen Beisstebprodukte so auffallend äußert.

Micht gang verbienftlos burfte baber ein Unternehmen fenn, wodurch jährlich alles bas Bufammengetragen, und mit Unparthenlichkeit und Gebrängtheit bargeftellt wurde, mas in ber Geschichte bes Jahres überhaupt, und insbesondere für Deftreich intereffant ift. Gin folches Jahrbuch würde ben einer zweckmäßis gen Ginrichtung allerbings eine nüsliche und unterhaltenbe Letture für jebe Rlaffe bon Les fern gewähren ; fonnte vielleicht zur Belebung bes Nationalgeistes, und zur Ermunterung bes Patriotionius fraftig wirken; barfte felbft bem Fünftigen Beschichtschreiber Deftreichs willfommen fenn. Mur frenlich mußte es Saglichkeit mit Rurge, Lebendiakeit ber Darftel. lung mit Dragifion zu verbinden fuchen, und alle anderen Mücksichten, ausgenommen auf Bahrheit und Mationalehre, ausschlieffen.

Wie biefen Bandchen bie Geschichte bes Jahres 1801 enthält, soll jedes künftige bie Begebenheiten eines folgenden Jahres umfafsen Oleser Jahrgang zerfällt nach meinem Plane in folgende Haupttheile:

#### A.

- Ausländische wichtige Begebens heiten des Jahres. Für bieße mahl enthält diese Rubrik fole gende bestimmte Abtheilungen:
- a. Eine Einleitung, bestehend aus einer Uisbersicht des verstoffenen Jahrhunderts, um den Faben an die ältere Beschichte anzusschließen, von welcher die neueste größtenstheils die Entwicklung und das Resultat ist.
- b. Der Guneviller Friede.
- c. Gefchichte ber nordischen Ullianz.
- d. Eroberung Aegyptens burch bie Englanber,
- e. Friede zwischen Frankreich und Meapel.
- f. Friede zwischen Frankreich und Portugal,
- g. Friede zwischen Frankreich und England.
- h. Friebe swischen Frankreich, Rugland und ber Pforte.

i. Die Entschäbigungssache in Deutschland.
kienegierungsveränderung in der Gatabischen Republik.

kienegierungsveränderung in der Schweiz.

m. Die Republik det sieben Inseln.

n. Die Republik der sieben Inseln.

o. Nede Konstituzion der Republik Lucca.

p. Cisalpinische Republik.

q. Bereinigung Irlands mit Großbrittanien.

r. Pius VII. besteigt den pähstlichen Thron.

s. Wiederherstellung der Religion in Frankreich.

#### В.

Innere Ungelogenheiten Defte,

u. Couffaint Couvertiire. in bin breffer &

? ellen, while it ber bie da lan ille

Berbefferungen und neue Berordnungen im Finangfache ; im Geschäftegunge ; Erriche tung bee Staates und Ronferenzministeriume,

: in neue Organisation des Hoffriegerathes, Bepufürderung der Industrie .: Berbesserung ber :: Dolizen und Gerechtigkeitepfiege mit Kanas

#### b. Literatur.

- 1. Chrenbezeugungen lillanbifcher Ge-
- 2. Uibersicht ber inländischen Literatur bieses Jahres in juribischer, intebigle nischer, theologischer, philosophischer, geschichtlicher und afthetischer Sinsicht.

#### c. Rünfte.

- 1. Theater.
- 2. Musik.
- 3. Bilbenbe Rünfte.
- d. Neue inländische Erfindungen.
- e. Ein Eurzer Nekrolog ber merkwürdigften Berftorbenen in Deftreich mahrend biefes Jahres.

11:1:

Die Quellen, welche ich ben biesem Werkschen benützte, waren: Jenisch Geist und Charakter bes 18ten Jahrhunderts; Remers Handbuch der neuern Geschichte; Posselts Taschenbücher der neuesten Geschichte; Bauers historisches Taschenbuch auf das Jahr 1803.; das Jahr 1801, eine Annale; die allgemeine Zeitung 1801; ferner die Wiener Zeitung, das Brünner patriotische Tagblatt, die Annas

len ber bstreichischen Literatur, Fueslis Unnalen ber bildenben Künste u. a. Wenn man bedenkt, in wie vielen verschiedenen Orten, wie einzeln zerstreut, und größtentheils ungeordnet, diese Notizen, besonders über die innern Angelegenheiten Destreichs, gesammelt werden mußten, so wird man das Mühsame dieser Zusammenstellung nicht verkennen, wenn gleich in diesem Werkchen mehr die allgemeinsten Umrisse angegeben, als das Detail auseinandergesest werden konnte.

Die vielen Friedensschlüsse, Konstituziosnen u. b. gl. könnten diesen Jahrgang trockner machen, als es meine Absicht war, und viels leicht den meisten Lesern angenehm ist. Allein ich ersuche diese zu bedenken, daß dieß Werk bestimmt ist, fortgesetzt zu werden; daß eben diese Friedensschlüsse gleichsam die Grundlage der jetzigen Verfassung Europas sind; daß die meisten der folgenden Veränderungen und Begebenheiten gerade aus diesen Verträgen und Konstituzionen entstehen dürften, und daß sie also nothwendig im ersten Vändchen ans geführt sehn müssen, wenn der Zweck dieser

Schrift, eine allgemeine Eurzeillis berficht ber wichtigsten Begeben heiten ber Zeitgeschichte, erreicht werden sollte.

Ich weiß sehr gut, wie vieles meinem Werkchen zu der Wollkommenheit sehlt, bestein sin solches Unternehmen fähig ist, und bie man vielleicht nicht mit Unrecht bavon for bert. Über der größte Theil meiner Zeit ist Berussgeschäften bestimmt, nur meine Nebenistunden konnte ich dieser Arbeit widmen, welche ich dem Publikum mit dem Bewußtsenn libergebe, daß ich ohne Saß oder Borliebe geschrieben, und wenigstens das geleistet habe, was meine Verhältnisse erlaubten.

inedo ha i e e esaruf e **Schwaldoples** e Ludana, i esa mahali e sapelitare e i i espe dod pe e esar<del>uf e mahalin</del>er i esa sa Cau mana e e distribitar e contributor e e e i e e e e e esta e e conse a più i e logici

> ាស្រ្តា ព្រះប្រជាពិសាស្រ្តា ស្រុកសម្ព ការសំខាន់ មាន ស្រើស្រាស់ សម្រិស្សី ខែពុ

Ein Jahrhundert, durch Thaten der Größe und des Lasters gleich merkwürdig, in welchem die Menschheit beynahe gant den Kreis durchlief, den sie sonst kaum in Jahrtausenden zurüstlegte, tritt in die stille Vergangenheit zurüst. Fast durchaus ein Zeuge wüthender und zerstörender Kriezge, nimmt es die Seufzer und Thrapen von Millionen mit sich, deren Andenken nun zugleich mit ihm verlöscht. Rur den wichtigsten aus ihz nen, nun jenen, welche entwedern durch Zufall oder Verdienst und Schuld auf das Seil oder

Ungluck vieler Menschen wirkten; bewahrt bie Geschichte einen Plag in ihren ftrengen Jahrsbuchern.

Die politische Verfassung unseres Erdtheils hat in diesem Jahrhunderte einen Umschwung ershalten, von dessen bloßer Ahnung man noch am Ende des vorigen sehr weit entsernt seyn mußte. Aber eines der letten Jahrzehende bet auch Begebenheiten und Ersahrungen aufgestellt, welche sich sonst nur in Jahrhunderten vorbereiteten und reisten. Der Gang und die Entwicklung der französischen Revoluzion können zum auffallendssen Beweise dieser Behauptung dienen.

Unruhig und stürmisch begann das Jahrhunsbert, welches vielleicht das friegerische genannt werden durfte, wenn ihm nicht der schönere Sherennahme des philosophischen zu Theil geworden ware. In Schweden hatte Karl der 12te in eisnem Alter von 18 Jahren einen Thron bestiegen, dessen Bestigungen vier große Machte, Rußland, Pohlen, Danemark und Sachsen, als eine leiche te Beute zu theilen hofften. Aber Karls helden anlagen, seine Kriegesgröße, sein militairisches Genie und seine Glück hatten die Verbündeten gesen ihn nicht in ihre Rechnung gebracht. Die

Schlacht ben Marva, wo 80000 Ruffen vor 8000 Schweden floben, lief fie balb in Ratl den jun= gen Belben feben, ber nicht gufrieden feine Lans der gu vertheidigen , nun einmahl aufgeregt, auch die Existent feiner Reinde felbst bedrobte, und wirklich dem Ronige von Poblen die Rrone vom Saupte nahm. Rarls Glud, aber nicht fein Muth. nicht feine Sestigfeit verließ ihn ben Pultama, wo der große Baar Ruflands Peter I. in einer Shlacht das Schidfal des Nordens fur mehrere Generationen entschied. Bergebens fucte Rarl nun die Pforte gegen feinen Feind gu bewaffnen, der Friede am Pruth, wo Ratharinens Rlugheit den machtigen Baar vom ganglichen Untergang rettete, vereitelte alle feine Plane, aber boch folog Schweden erft nach feinem Tobe ben Inftabter Frieden, ber ihm fo tiefe Bunden folug, daß es noch jest baran blutet.

Bugleich bennahe mit diesem nordischen Rriege seste der spanische Successionsstreit den südlichen Theil Europas in Flammen. Destreich und
Frankreich machten gleiche Ansprüche auf diese Erbschaft, jenes auf seine Rechte, dieses auf seine Macht gestüt, welche damahls einen hohen
Grad erreicht hatte. Mit Frankreich kampstenPortugal und Savopen, während das deutscheReich, die vereinigten Niederlande und England auf Destreichs Seite standen. Dieser Kampf, in welchem Eugen, Malborough, Catinat u.a. als berühmte Feldherren erscheinen, endigte mit den Friedensschlüssen zu Utrecht 1713 und Rastadt 1714, wodurch Spanien getheilt wurde, und die italienischen und deutschen Besitzungen an Destreich, das Königreich Spanien aber an das Haus Bourbon kam.

Benedig beherrichte nicht mehr die Meere, gefunten mar feine Macht; in feiner Schwache fanden die Turfen die Beranlaffung Morea der Republif wieder abzunehmen, und gang gegen turfifche Sitte folgte die Ausführung diesmahl bald auf den Borfas. Aber von den Benetig= nern ju Bulfe gerufen, und durch anfehnliche Subfidien von ihnen unterftutt, ftellte Raifer Rarl VI. feine Macht unter dem großen Gugen der Pforte gegenüber. Gine enticheidende Diederlage ber Turfen ben Peterwardein, mo 30000 Mann mit dem Grofvegier felbft auf dem Plate blieben, und bas gange Lager mit aller Artille= rie in die Sande ber Raiferlichen fiel, führte bald. ben Paffarowiser Frieden berben, der Deftreich bas Bannat mit Temeswar, ein großes Stuck pon Gervien und der Wallachen verschaffte, ben'

Benetignern gher für Mores mur ein Stud von Dalmatien gab.

Spanien hatte indessen den Verlust seinen italienischen Staaten nicht vergessen, wilkoms men war ihm daher dieser Arieg zu einem Verssuche, das Verlohrne wieder an sich zu bringen, Als sollte sie den Venetianern zu Husse kommen; lief eine spanische Flotte in dem mittelländischen Meere ein, nahm aber Sardinien und bedrohte Sicilien. Jest trat England auf Destreichs Seiste, und die vollkommene Niederlage der Spanier ben Capo Passaro, vielleicht nur jener vergleichbar, welche die französische Flotte durch Relson ben Abukir erlitt, sührte den Frieden hersben, der 1720 geschlossen wurde

Alle Machte Europas bepnahe hatten in dem ersten Fünftheile des Jahrhunderts ihre Rrafte versucht und erschöpft. Ruhe und Erholung schien nun jedem Staate ein unentbehrliches Bedürfniß, aber bald führte der Lauf der Begebenheiten eine neue Storung derselben herben.

er den water in ein aus iat ich ich

August II. Konig in Pohlen ftarb, sein Sohn Churfurst von Sachsen, und der ehmahlige Ronige Stanislaus Leszinsty bewarben sich um seine

Krone. Der erste wurde von Destreich und Rußland unterstüßt, während Frankreich von Fleury geleitet, und von Spanien und Sardinien verstärkt, auf des letzteren Seite trat. Das Kriegsglück neigte sich auf Frankreichs Seite. August erhielt die Krone, Stanislaus wurde durch das Herzogthum Lothringen, Spanien durch Neapel und Sicilien entschädigt, während Sardinien einen Theil von Mayland, und Destreich Parma und Piacenza, nebst der Anwartschaft auf Toskana bekam.

Mehrere von den Entwurfen des großen ruffischen Zaars Peter I. hatte die Raiserinn Anna
mit mannlichem Geiste gesaßt, und behielt sie
festen Blickes im Auge. Die Absichten jenes großen Monarchen waren immer auf das schwarze
Meer gerichtet gewesen, aber nur ein Rrieg mit
der Pforte konnte sie jest ihrer Aussichrung ndher bringen. Unerwartet unglücklich war
der Ausgang des Rampses gegen eine Macht, deren Sinken schon damabls merklich wurde, und
gegen welche auch Rarls VI. Heere stürmten,
den alte Verbindungen mit Rußland zu diesem
Schritte gezwungen hatten. Das sestere trat
ohne Vortheile aus dem Streite, und Destreich
persor ausser. Temeswar und dem Bannat al-

les, was ihm durch den Passarowißer Frieden abgetreten worden war (1739).

Schweden wollte es zu dieser Zeit versuchen sich an Rußland zu rachen, und ihm einige Propingen wieder zu entreissen, die Karls Unglück verloren hatte. Mit einem großen Stücke von Finnland mußte es im Frieden zu Abo 1743 die Erfahrung bezahlen, daß mit Karls Geisste auch seine Furchtbarkeit verschwunden war.

Mit Kaiser Karl VI. starb 1740 der habs= burgische Stamm aus, der in Deutschlands Ge= schichte immer einen hochst ruhmwurdigen Plas behaupten wird. Aber seine Länder wollte Karl nicht getheilt, seine Unterthanen nicht von fremden Fürsten beherrscht, seine talentvolle Tochter Maria Theresia nicht ohne ein kaiserliches Erbe sehen. Auch hatten noch bey seinem Leben die meisten Mächte die pragmatische Sanction ange= nommen, und garantirt, welche dieser Prinzes= sin die Erbsolge sicherte. Aber ein Borwand sindet sich bald, wenn mit dem Vortheile einen Bertrag zu brechen, auch die Macht dazu ver= bunden ist. Raum war Rarls Tod bekannt, als so sort Friedrich II. mit Ansprüchen auf die vier schlessischen Herzogthümer, Jägerndorf, Liegniß, Brieg und Wohlau auftrat, mit einem Heere in Schlessien einfiel, das ganze Herzogthum beynahe ersoberte, und durch den Frieden zu Breslan 1742 sich den Besit dieser Provinz sicherte.

Aber auch die übrigen Machte, befonders Spanien, Sardinien, Sachsen, Bayern und Franfreich reigte die icheinbare Leichtigfeit, Die fconen oftreichischen Provingen gu erobern, die ob= ne wohl organifirte Streitfrafte, nur von einer Frau pertheidigt murben. Auch hatte Franfreich ben Plan, die bstreichische Große ju gertrum= mern nicht aufgegeben, im Begentheile lebte Diefer Lieblingsentwurf Beinrichs IV. noch immer im Rabinette gu Berfailles fort. fcbien der gunftigfte Zeitpunft, und Maria Therefia verloren; ba rettete fie bie feurige Liebe der Ungarn und der offreichischen Unterthanen überhaupt; eine unbezwingliche Mauer aller oftreichischen Monarchen, an welcher alle Plane ih= rer erstaunten Reinde fcheiterten.

3mar hatten bie Berbundeten fur Bapern bie Raiferfrone errungen, aber fie brachte ihrem

Besiser wenig Glud. Aus seinen Staaten vertrieben, gelang es ihm, faum noch furze Zeit vor seinem Lode, durch Friedrichs Beystand seine Residenz wieder zu betreten, um den unglucklichen Gang eines Krieges zu bedauern, den sein Sohn Maximilian durch den Frieden zu Fussen endete.

Sachsen, das sich nun auf Destreichs Seite geneigt hatte, wurde von Friedrich nach mehrezen Niederlagen zum Dresdner Frieden gezwungen, und endlich machte auch Frankreich, über all durch englische Flotten geangstigt, in dem Nachner Frieden 1748 diesem langen Kampse ein Ende.

In einem andern Welttheile, der vielleicht in diesem Jahrhunderte Europa einen Theil des Unglücks zurückgab, welches dieser Erdstrich ehe= mahls über dessen friedliche Einwohner verbrei= tet hatte, in Amerika namlich, entzündete sich der Funke, welcher hernach durch den siebenjährigen Krieg einen großen Theil Europas in Flammen seste.

Grenzstreitigkeiten, welche im Jahre 1752 zwifden Frankreich und England in Amerika

entstanden waren, arteten bald in offene Feindsfeligkeiten aus, die sich in kurzer Zeit auch auf Europa erstreckten. Als Frankreich nun Englands hannövrische Provinzen besegen lassen wollte, so stellte sich ihm Friedrich II. entgegen. Gereizt durch dieses Bundniß trat Frankreich mit Destreich, Sachsen und Rußland zusammen. Schlesten sollte dem Könige abgenommen und an Destreich zurückgegeben, die preussische Macht aber auf immer gebrochen, und unschällich gemacht werden. Alle verbündeten Machte rüsteten sich mit gleicher Gorgsalt zu diesem Unternehmen.

Friedrich II., von allen Planen seiner Feinede unterrichtet, verlangte von der Raiserinn das bestimmte Versprechen, daß sie ihn weder in diesem noch im solgenden Jahre angreisen wollte; als er dieses nicht erhielt, siel er schnell in Sachsen ein, und so begann der siebenjährige Rrieg, in welchem Sieg und Verlust so oft auf die unerwartetste Weise wechselten, wo die großeten Feldherren ihre Talente, die muthigsten Heere ihre Standhaftigkeit und Tapserkeit sich in blutigen Rampsen entgegenstellten. Friedrichs Feldherrngenie lehrte in diesem Rampse Europa eine neue Taktik kennen, deren Schöpfer dieser Fürst war, und die von ganz Europa beynahe

nachgeahmt, bis jum legten Rriege mit den . Frangofen, für die vorzüglichste gehalten murbe.

Aber obgleich Friedrichs friegsgenbtes Seer, fein Muth und feine Talente ibn fraftig unter= ftusten, fcmerlich mare er aus diefem Rampfe als Sieger gegangen, more nicht bas Blud Denn gerade in bem auf feine Seite getreten. entscheidenden Augenblicke, ber Preußens Macht ju vernichten brobt, ftirbt die ruffische Raiferinn Elifabeth, Friedrichs unverfohnlichfte Reindinn . und ihr Rachfolger Deter III. ein fcmdrmeris icher Freund des preuffischen Monarchen, tritt auf deffen Seite. Friedrich tonnte fich nun mit mehr Rachdruck gegen feine übrigen geinde wenden , und da auch Frankreich, welches alle oftindi= fchen Besitzungen an die Englander hatte, das Bedürfnis der Rube lebhaft fuhl= te, fo machte der Friede ju Fontainebleau, welchem bald gwifden Deftreich und Preuffen ber ju Subertsburg folgte, einem Rampfe ein En= de, der die Lage der Dinge in Europa bennahe gar nicht verandert, aber doch das Leben von ei= ner halben Million Menfchen gefoftet hatte.

Pohlen, ein Staat, der fcon lange einer ichlechten Berfaffung, welche bennahe gur Anar-

die herabgefunten war, unterlag, wurde nun auch durch Religionszwistigfeiten zerriffen, welche ben der Robbeit und Berwilderung ber Nation nicht anders, als von emporenden und graufamen Huftritten begleitet fenn konnten. 2113 nun Rufland diesen Unordnu-gen Ginhalt zu thun suchte, traten mittelft frangofischen Ginfluffes auf einmahl die Turken als Pohlens Beschüger auf. Ratha= rina II. ein Beib, der die Geschichte politische Große nicht absprechen tann, ftellte zwen Seere unter Galigin und Romangow der Pforte ent= gegen, und wahrend Orlow in den Archipelagus mit einer furchtbaren Rlotte brang, folig Romangow den gehnmahl ftarfern Reind in einem Saupttreffen, eroberte die Rrim, und dictirte 1774 ben Frieden gu Rontschaf Rainardge. Die Unabhangigfeit der Rrim von der Pforte, und bie frene Schiffarth, welche Rugland nun auf bem fcmargen und allen übrigen turtifchen Meeren guerkannt murde, maren die Fruchte feiner Siege.

In Pohlen hatten die Religionsverfolgungen mit gleicher Wuth fortgeraset; bis dieser Staat endlich unter seiner Verwilderung und schlechten Verfassung erlag. Die Grafschaft Ipps, auf welche Destreich wegen früherer an die Republik geliehener Gelbsummen unbestreitbare Rechte hatste, wurde von diesem lestern Staate in Besitz genommen. Sofort suchte Preussen den Hof von Petersburg zu überreden, daß das Gleichgewicht dadurch ausgehoben worden sep, und nur durch eine ganzliche Theilung Pohlens wieder hergesstellt werden könne. Die Kaiserinn von Rußsland ergriff diese Gelegenheit sich zu vergrössern mit Vergnügen, doch machte sie zur Bedingung, daß der Wiener Hof von diesen Verhandlungen Nachricht erhielt, der aber diesem Plane nicht beytrat.

Preussen und Rußland betrieben nun diesen Gegenstand ohne Destreichs Mitwirkung; welsches nur dann seine Einwilligung gab, als ihm keine andere Wahl blieb, wenn es ben den Versgrösserungen seiner Nachbarn nicht bloßer Zusesher bleiben wollte. Ein großer Theil Pohlens wurde nun zwischen Destreich, Rußland und Preussen getheilt.

Aber auch bas, was von dem ehmahligen Gebiete der Republik noch übrig war, wurde größtentheils durch den Einfluß des ruffischen Hofes regiert. Unwillig darüber, und weil ih= nen Preussen Unterstügung zugesichert hatte, warf

der Konföderationsreichstag 1789 die Konstituzion um, und der König legte den Entwurf eis
ner neuen verbesserten Regierungsform vor. Aber
jest hatten die Russen ihren Kampf mit den
Türken geendet, sie verbanden sich mit den Preussen, und beyde Mächte nahmen wieder einen
Theil des Reiches für sich 1793; bis endlich 1794
das Land nochmahl aufstand, die pohlnischen Trups
pen unter Rosziusko von den Preussen und Russen geschlagen, und dieser Staat im solgenden
Jahre völlig zwischen diesen Mächten und Dests
reich gescheilt wurde.

England, dem gewöhnlichen Grundsaße der Mutterstaaten getreu, welche in ihren Kolonieen nur die Mittel zu ihrem Flore wahrnehmen, und sie nur in so weit unterstüßen, als ihre Ershaltung für den Hauptstaat wichtig ist, hatte den Versuch gemacht, seine nordamerikanischen Pflanzstädte einzuschränken, dann auch Abgaben auf mehrere ausländische Waaren gelegt. Die Folge davon nach mehreren blutigen Auftritten war, daß die Provinzen 1776 sich für unabhänzig erklärten; und als später Frankreich und Spanien auf ihre Seite traten, begann ein langer und lebhafter Kampf in zwen Welttheilen, der damit endete, daß England seine vormablis

gen Kolonicen als eine unabhangige Republik ans erkennen mußte.

Mit dem Tode Maximilians, Churfurften in Banern, erlofch 1778 ber Mannsftamm biefes Saufes, und bem Saufe Pfals fiel bas nachfte Erbrecht gu. Aber jest tamen auch Deftreichs und Sachfens Anspruche jum Borfchein, welche bende gegen einander von machtigen Beeren un= terftust murden. Gine Ronvention von Rarl Theodor mit diefen benden Machten abgefchloffen, wodurch fich diefer Rurft aus feiner bedrangten Lage ju retten hofft, wird von feinem nachsten Erben und Agnaten, dem Bergoge gu Pfalg= Amenbruden nicht angenommen , auf deffen Seite nun auch Friedrich II. von Preuffen tritt. Bald brach der Zwift zwischen ihm und Deftreich in einen formlichen Rrieg aus : Friedrich führte feine Beere nach Bohmen, wo ihm Jofeph II. an der Spipe der Seinigen entgegen ructte. Die= fer Rrieg, der mit bennahe benfpiellofer Scho= nung und Maßigung geführt wurde, der auch nicht eine einzige bedeutende Schlacht gablte, endete bald durch den Frieden gu Tefchen 1779, wie auch mehrere Jahre nachber die Zwiftigfeiten wegen ber fregen Schelbeschiffarth . wodurch 30= feph II. Antwerpens Flor und Sandel heben

wollte, durch die Bermittlung Frankreiche gu Deftsreiche Bortheile (1785) bengelegt wurden.

Des Erbstatthalters Rechte wurden schon seit Jahren immer von den Hollandern geschmalert, bis eine preussische Armee, welche auf Friedrich Wilhelms II. Befehl (1787) in Holland eindrang, und selbst Amsterdam wegnahm, auch diesen Streitigkeiten ein Ende machte.

Aber nun hatten Fanatismus, Eigennuß und Verblendung in den östreichischen Niederlansden die Fahne der Empörung geschwungen. Josephs II. großer, wenn gleich schwieriger Plan, alle die verschiedenen Völker der östreichischen Monarchie durch gleiche Sitten und Geseße, Sprache und Gewohnheiten zu einer mächtigen und unüberwindlichen Nation zu vereinigen, wursde von den Niederländern nicht gesaßt, und die Flamme des Aufruhrs tobte in diesen Gegenden sort, bis der neueste Umschwung der Dinge allem eine unerwartete Wendung gab.

In Cherson waren (1787) zwen der größten Regenten, Joseph und Ratharina II. zusammensgekommen. Noch hat die Zeit den Schleper nicht von den Verhandlungen weggezogen, wels

de dort das geheimnisvolle Dunkel der Rabinetste verhüllte; aber hochstwahrscheinlich wurden sie in der politischen Geschichte dieses Jahrhunderts einen wichtigen Plas einnehmen, wenn nicht das Schickfal ihre Erfullung vereitelt hatte.

Die Pforte, welche Plane gegen ihr Gebiet muthmaßte, erflarte Rufland, welches von Deft= reich feinem Bundsgenoffen fraftig unterftust wurde, den Rrieg. War nun gleich der erfte Reldzug der Deftreicher nicht durch glanzende. Fortschritte ausgezeichnet, fo murde doch das verfaumte in dem folgenden Jahre mit Bucher erfest. Mit einer fleinen Armee fchlug Coburg eis nen gabllofen Schwarm der Turfen ben Martineflie aufe Saupt, mahrend Belgrad fich an den fiegreichen Loudon ergab, und die Ruffen Degafow mit Sturm einnahmen. Aber Joseph II. farb, und obgleich fein Rachfolger Leopold II. den Krieg fortfeste, fo nahm fich doch Preuffen und einige andere Machte der Pforte mit einem To freundschaftlichen Gifer an, daß Deftreich im Frieden ju Szistom alles Eroberte wieder jurudgab (1791).

Jest brach ein Krieg aus, der in Sinficht der Begebenheiten und Vorfalle fowohl, die feis

nen Lauf bezeichneten, als der Folgen, die er bervorbrachte, wenig abnliche in ber Beschichte finden durfte. Bald fur , bald wider Frankreich, traten nach und nach alle bedeutenden Machte Europas auf den Rampfplas; Bundniffe mur= ben gertrummert, fur beren Dauer die naturliche Lage der Staaten, und die Geftalt der Politit auf lange zu burgen ichien ; und andere zwischen Machten geschloffen, welche ihre Berbaltniffe feit Jahrhunderten ju Reinden beffimmt batten ; jebes Jahr, bennahe jeder Reldaug gab gang Euro= pa eine andere Geffalt, mandelte Reinde ju Berbundeten , Machte, mit denen eben Friede gefchloffen worden mar, wieder ju Begnern um. ber größten unerwartetsten Schnelligfeit murben Provingen und Lander erobert und verloren, und in einem Rriege, den nicht Beere, den Rationen miteinander führten, faben fich alle friegführenden Machte wechselweise felbst an ihrer Existeng bedroht, die manche auch gang verloren, manche nur durch einen ichnellen Rrieden erfauften.

Naher liegt uns die Geschichte dieses Rrieges, dessen Folgen noch auf ganz Europa in so mancher Rudsicht wirken, wichtiger werden uns daher die Borfalle desselben, deren furzer Abrif wohl fur jeden unserer Leser einiges Interesse haben durfte.

Als Frankreich , welches nach fchredlichen Gabrungen und blutigen Auftritten feine gange alte Berfaffung umgefturgt, und eine neue an beren Stelle gefest batte, im Jahre 1792 ben Rrieg an Deftreich erklarte, faumte biefes nicht, mit feinen machtigen Alliirten, ben Preuffen und Beffenkaffel, vereint einen Rrieg in die feindlichen Lander zu fpielen . beren Eroberung durch friegs= geubte, verbundete Beere fo leicht, als die Ber= theidigung durch zusammengeraffte Urmeen obne Tattit und Unterftugung fcwierig fchien. fcon bier zeigte fich eine Gigenheit Diefes Rrieges, die fich in der Folge deffelben oft erneuerte. Die Fortidritte ber Franken maren gang unerwartet gunftig. Wahrend mehrere ihrer Generale Savonen, Migga und Bafel eroberten, murde Maing von Cuftine meggenommen, und die Deftrei= der ben Jemappe von Dumouries gefchlagen. Die Franken hatten in diefem Feldzuge nebft dem Dbangeführten auch die bftreichischen Riederlande bis auf Luremburg, und das linke Rheinufer von Speper an, bis uber Bingen binab errungen. Der folgende anderte die Bestalt der Din= ge; auch Großbrittanien, machtig burch feine

Reichthumer und meerebeberrichenden Rlotten, die vereinten Riederlande, Spanien, Portugal, bas deutsche Reich und Reapel mit bem größten Theile von Italien traten mit den andern Reinben Franfreichs jum Rampfe gegen einen Staat aufammen , ber felbst im Innern nicht rubig mar, wo Bendeer in Weften , und Roderaliften in Guben das Reuer der Emporung nabrten. Auch entsprach diefer Feldzug vollfommen den Erwar= tungen der Alliirten ; benn wahrend Brittanien als Gebieterinn der Meere die frangofischen Rolonieen auf die gange Dauer des Rrieges vollig von ih= rem Mutterftaate abschneidet, in Offindien Dondichern, in Westindien Tabago und in Amerifa die Infeln St. Pierre und Miquelon; Spanien bagegen einen großen Theil bes Departements der Oftpprenden mit ben Festungen Bellegarde und Collioure erobert , wird Dumouries von Coburg gefchlagen, Maing von dem Ronige von Dreuffen wieder genommen, gang Riederland den Franfen wieder entriffen, und da die Alliirten auch Festungen Conde, Balenciennes und Queenon in ihre Gewalt bringen, bringen fie gerade in das Berg Franfreiche (1793).

Ungludlicher für die verbundeten Machte war der Feldzug des folgenden Jahres. Zwar

hatte Raifer Frang II. die Frangofen ben Lans drecies geschlagen, und die Englander ihnen die Infeln Korfifa, Martinique, St. Lucie und eis nen Theil von Domingo abgenommen, aber am Ende des Feldzuges waren Frankreich doch viele wichtigere Bortheile geblieben. Die oftreichi= fchen Niederlande maren bis auf die Festung Lugemburg wieder in feiner Gewalt, die vereinten Riederlande wurden befiegt, und in die batavifche Republit umgeformt, deren Intereffe fo fort mit Frankreich nur eines fenn durfte - im deutschen Reiche bas gange linke Rheinufer bis Maing vom Meuen unterworfen , und Spanien nicht nur die Reftungen Bellegarde und Collioure wieder abge= nommen, fondern alles Land in Catalonien bis jum Meerbufen von Rofes, in Biscapa bis über Tolofa, und in Navarra bis an Pamplong befest (1794).

Im folgenden Jahre traten Preussen, Spanien und Hessenkassel ganz vom Kampsplate ab, während sich die batavische Republik mit Frankreich verband, welches in den Friedensschlüssen, von Spanien dessen Antheil an Domingo, von der batavischen Republik das hollandische Flandern, Mastricht und Venloo mit den niederlandischen Besitzungen an der Maas, und von Hessenkassel Rheinfels, St. Goar und den Theil der Grafschaft Ragenelbogen auf dem linken Rheinuser erhalten hatte. Der Feldzug selbst wurde
mit abwechselndem Glücke gesührt, zwar eroberten die Franken Luxemburg und ihre verlornen Festungen wieder; aber Elersapt nahm die
außerordentlich besestigten Linien vor Mainz
mit Sturm weg, und schlug sie weit am linken
Rheinuser zurück, und Frankreichs verbündete
Republik mußte den Schuß ihres Mutterstaates
mit dem Verluste des Vorgebirges der guten
Hoffnung und der Insel Ceplon an die Englander, theuer erkausen (1795).

Reich an Thaten und Schlachten war das folgende Jahr (1796) in welchem Sardinien, Modena, Würtemberg und Baaden Frieden mit Frankreich schliessen, und Spanien sogar durch ein förmliches Bündniß auf die Seite seines vorigen Feindes tritt. Unterdessen beginnt Bonaparte, welcher eine französische Armee über die Alpen geführt hat, in Italien seine glanzende Laufsbahn, und indem er die östreichischen Feldherren schlägt, und die meisten italienischen Staaten zum Frieden zwingt, entspricht er dem kühnen Plane der französischen Machthaber, von Italien und dem deutschen Reiche aus zugleich ins Herz ber

ber bftreichischen Staaten gu bringen. Aber bas Felbherrngenie des großen oftreichifden Selben Diefes Rrieges Ergbergogs Rarl rettet Bobmen ; denn indem er Moreaus hauptarmee ein Korps unter Latour entgegengestellt, fest er ploslich burch ein außerft vortreffliches Manopre mit ber Sauptmacht an das linke Donauufer über, mirft fich mit feiner gangen Dacht auf Jourdan , ift Relbherr an Genie, umfaffenber fonellen Uiberficht , und blisschneller Ausführung , und gemei= ner Rrieger an perfonlicher Tapferfeit und gluhendem Beldenmuth. Ben Amberg und Wurgburg aufs Saupt gefchlagen wird Jourdans Armee, auf ihrer Flucht durch die Deftreicher und die aufgebrachten Bauern bennahe vernichtet und felbft Moreau muß fich fonell guruckziehen, ber aber durch Geschicklichkeit und Sattif feinen Ruhm nur noch mehr grundet. Um Ende des Feldauges hat Kranfreich durch den Frieden mit Burtemberg und Baaden die gefürstete Graffchaft Mompelgard , die Graffchaft Barburg und Sponheim . und die Berrichaft Ditheim, Reichenweper, und Grafenstein nebft allen Rheininfeln und sollfreper Rheinschiffarth erhalten. In Italien bat es alles Land bis an die Diave im Benetiani= ichen, und bis an Romagna im Rirchenftgat, und im Mittelmeere Rorfifa erobert: und aus

Bologna, Ferrara, Modena, Reggio, Massa und Carrara eine cispadanische Republik als Bormauer gegen seine Feinde gehildet, an deren Seite sich eine andere die transpadanische oder lombardische Republik entwickelt. Aber Holland hat in den indischen Meeren die Molukken, und in Sudamerika Demerary und Essequebo an England verloren.

Der wohlthatige Friede, ber bas gange Sahrhundert durch, fo felten unferem Belttheile gelächelt hatte, ichien doch am Ende deffelben noch einmahl freundlicher auf Europa gu blicken. Bon den Franken am Genio geschlagen, mußte der Pabft feine übrigen Befigungen mit der Abtrettung von Avignon und Benaiffin erfaufen , mabrend Bonaparte nach der Schlacht am Laaligmento immer tiefer gegen Deftreich pordringt, Trieft, Briren, Rlagenfurt, Laybach und Gras befest. Run tritt auch Portugal vom Ramvfe jurud, und der Friede von Campo Formio am 17. Oftober 1797 icheint Europas Rube auf eine langere Beit wenigstens ju fichern. Deftreich trat barin Belgien an die Republif ab, und erbielt bafur den groffern Theil des ehmahligen venes tianischen Gebiets, Benedig felbft, Iftrien und Dalmatien. Das übrige Benetianische erhielt die cisalpinische Republif, Frankreich aber die venetianischen Inseln in der Levante, und die venetianischen Riederlassungen in Albanien, die
unterhalb des Meerbusens von Londrino lagen.
Der Raiser leistete Verzicht auf seine italienischen
Länder, und erkannse die cisalpinische Republik;
der Herzog von Modena aber sollte in Breisgau
entschädigt und in Rastadt ein Reichsfriedenskongreß eröffnet werden. Genua hat sich in eine
ligurische Republik umgebildet, während die spanische Insel Trinidad von den Engländern genommen worden ist (1797).

Wahrend sich Destreich von den Wunden des Krieges zu erholen ansing, und der Reichse friedenskongreß zu Rastadt eröffnet wurde, hatten die Neufranken in Rom eine republikanische Bersassung eingeführt; aber diese hatte es eben so wenig als die Ruinen alter Größe vermocht, die neuen Romer dem Geiste und Charakter sach, auch nur im geringsten ihren großen Ahnen nasher zu heben. So wurde auch die Schweiz nach vielen blutigen Austritten zur helvetischen Respublik gemacht, und durch eine Off und Desfenso Allianz mit Frankreich verbunden.

In den Ropfen der frangofischen Machthaber war indeffen ein Plan gereift, der, wenn er gelang,

die Bernichtung des englischen Sandels, und als eine unmittelbare Folge davon, den Umfturs Englands, Diefes ewigen Erbfeindes Franfreichs bezweden fonnte. Bonaparte follte namlich Megny= ten in Befig nehmen, fo den Frangofen mehrere fefte Plage am Mittelmeere fichern, jugleich Die oftindifchen Rolonieen der Englander vom Lande her bedrohen, und wenn es moglich wa= re . gernichten. Bonavarte ging auch wirflich pon einer Rlotte und bem Rerne der frangofischen Armeen begleitet, den joten Dan 1798 in die Gee, nahm Maltha in einigen Tagen weg, und landete nach einer gludlichen Farth in Megypten, wo er Alexandrien und bald darauf Cairo er= oberte. Aber als die Flotte, welche Bonapartes Seer begleitet hatte , gegen feinen Befehl lanaer permeilte, traf fie mit Relfons Flotte auf der Rhede ben Abufir jufammen, ber in einem muthenden Seetreffen die gange frangofische Flotte theils nahm, theils in den Grund fentte, und fo die letten Refte der frangofischen Geemacht auf lange gertrummerte.

Die Rastadter Berhandlungen hatten sich zerschlagen, obgleich den Franzosen, wie sie es verlangt hatten, das linke Rheinuser abgetreten worden war, und der Kongreß erst im folgen= den Jahre formlich aufgelost wurde. Destreich trat mit Außland, Großbrittanien und Reapel zu einem neuen Bundnisse gegen Frankreich zusfammen, das aber schnell alle Staaten des Kösnigs von Sardinien in Oberitalien besetzt, und selbst Neapel einnahm, aus welchem, wiewohl nur auf kurze Zeit, eine Parthenopeische Republik entstand.

Ein neuer machtiger Reind trat im folgenben Jahre 1799 mit frifden Rraften gegen Frankreich auf. Sumarow ein Feldherr, beffen Nahmen der Schrecken felbst gitternd vor ihm her trug, deffen Ruf icon für eine halbe Ur= mee gelten konnte, fuhrte ein ruffifches Seer von den Ufern des Don ber gegen Frankreichs Grengen. Die Geschichte biefes Feldzuges ift eine Reihe der glangenoften Siege, welche die Deftreicher theils allein , theils in Berbindung mit den Ruffen über die Franken errangen. Bep Berona wurde Scherer von Rray und ben Caffano von Sumarow geschlagen, mabrend General Sope den Lugienfteig erobert hatte. Ergbergog Rarl mar mit ber beutschen Urmee, welche fich wieder in Bayern gefammelt hatte, fcnell burch Schwaben vorgedrungen. Ben Ofterach ftellte fich ihm Jourdan entgegen', ward gefchlagen, und

bald barauf in einem wuthenden Treffen ben Stodach, welches des Ergbergogs Rriegsgenie und perfonlicher Muth fiegreich fur Deftreich entichied, die gange frangofifche Macht gernichtet. Muthig brangen jest die Deftreicher bis Burich por , und als die Rranfen nun auch die bluti= gen Schlachten ben Rovi und an der Erebia ver= loren hatten, fo mar nicht nur Graubundten, die italienischen Landvogtenen, das Beltlin, Cleven und Bormio, fury die Salftender helvetifden Republif wieder in oftreichifder Gewalt, fondern deffen Beere batten auch die frangofi= fchen bennabe vollig aus Italien vertrieben , die cisalpinifde, romifde und partbenoveifde Republit wieder vernichtet, und ben Rriegsschauplas febr nabe an Franfreichs alte Grangen vorgerudt.

Da verließ Bonaparte Aegypten, sein Gluck, welches ihn mitten unter dem Augelregen ben Lodi und in den Wüssen Aegyptens geschützt hatte, führte ihn auch schnell und sicher über ein Meer, das von seindlichen Schiffen bez deckt war, nach Frankreich zurück. Jest rief auch Paul I. seine Truppen von dem Kriegsschaupplat ab, und mit gespannter Ausmerksamkeit waren die Augen Europas auf die Ereignisse des solgenden Jahres gerichtet.

Rleber, ber nach Bonapartes Abgang aus Regnpten den Oberbefehl dafelbft übernahm, hat burch eine Ronvention mit den Turfen und Englandern die Raumung Megyptens verfprochen, als aber bas englifche Minifferium die Beftatigung diefes Traftates verweigert, werden die Turfen. unter dem Großvezier aufs Saupt gefdlagen und Alegopten von den Rranten wieder erobert. Richt weniger gludlich find die Waffen ber legtern in Europa; benn mabrend Bonaparte über ben großen Bernhard geht, trop des helbenmuthigften Widerftandes der Deftreicher, von feinem Blude unterftust, die Schlacht ben Marengo ge= winnt, die cisalpinifche Republit wieder herftellt, und Toskana, Modena, Ferrara, Romag= na und Bologna einnimmt; führt Moreau fein Seer von Deutschland aus gegen Deftreich gu, befest durch einen Bergleich die Feffungen Ulm, Ingolffadt, und Philippsburg; fchlagt die Deftreicher ben Sobenlinden, und bringt nun in bas Berg der Erbstaaten bis Ling vor. Jest folieft der Ergherzog Rarl mit Moreau gu Steper ei= nen Waffenftillftand, worinn der Raifer obne Rudficht auf die Befdluffe feiner Allierten mit der frangofifchen Republit Frieden ju unterhandeln verspricht. 97.3 

Die politische Gestalt von Europa bat fich alfo in diefem Nahrbunderte bennahe gang ver= andert. Die iconften Provingen Schwebens werden jest von Rufland beberricht, welches gu Anfange diefes Jahrhunderts ohne viele Bedeutung, und faum im Stande fich ju vertheidigen, lest eine ber wichtigften Rollen in Europa fpielt; und unter feinem jesigen vortrefflichen Beberr= icher mit Riefenschritten feiner weiteren Macht und innern Bervollfommnung entgegen geht. Poblen immer burch innere Unruhen gerruttet, ift gang aus ber Befdichte ber europaifchen Staaten verschwunden . mabrend fich aus bem fleinen Bergogthume Preuffen ein machtiges Ronigreich entwickelt hat. Holland und die Schweiz haben ibre alten Berfaffungen verloren, die fie mit fo vielem Blute erfauft hatten , und aus bem Ronigreiche Frankreich ift eine Republik geworben, an beren Spige freplich ein lebenslanglicher erfter Ronful fteht. In Italien haben fich unter bem Rahmen ber cisalpinifden und ligurifden Republit neue Staatsverfassungen geformt, und England hat feine Berrichaft auf allen Deeren behauptet.

Nicht weniger als die aussere, hat sich auch die innere Sestalt ber Staaten in diesem Jahrhun-

derte verändert. Sind gleich die Streitkrafte aller Staaten durch wechselseitige Erhöhung dersselben zu einer vielleicht nicht ganz verhältnißmäßigen Größe gestiegen, so hat auch die Runst des Rrieges in doppelter Hinsicht gewonnen. Denn erstens sind blutige Schlachten schon eine seltnere Erscheinung geworden, seitdem hauptsäcklich Evolutionen und Mandvres den Ausgang derselben entscheiden, und dann hat man in diesem Jahrhunderte den wehrlosen Bürger von dem bewassneten Gegner, zur Ehre der Menscheit seit seh es gesagt, ziemlich genau unterscheidenternen.

Seit die Kunst der innern Staatsverwaltung hoher stieg, mußten Gesetze und Finanzen vorzügzlich die Ausmerksamkeit der Regierungen an sich ziehen. Die meisten Staaten hatten sich bis jest entweder an das romische oder an Provinzialrechte gehalten, die für ganz andere Zeiten und Mensschen gegeben, für die jezigen sehr selten mehr paßten, und so das Vermögen, die Shre, ja oft sogar die Sicherheit der Vürger, der Chikane und klügeren Bosheit preisgaben. Friedrich II. von Preussen, von den Schriftsellern seines Lanzdes mit dem Beynahmen des Einzigen beehrt, gab seinen Staaten zuerst eine vollständige Sammz

lung neuer Gesetz, die mit Zuziehung der berühmtesseiten Rechtsgelehrten verfaßt, und dem Geiste der Zeiten anpassend gemacht wurde. Bald folgte ihm Joseph II. Rurz und bestimmt ward in dem bürgerslichen Sesehuche das 1786 erschien, dem Bürger der Umfang seiner Rechte gezeigt, und in dem darauf gesolgten Eriminal-Eoder 1787 die Strafen sessest, welche die Uebertreter der Gesetzerwarteten. Der Genius der Menschheit hat die abscheuliche Ersindung der Folter bennahe von allen Richtersühlen Europas weggeschleudert, und die Gesängnisse menschlicher gemacht, und nur unverbesserliche Bosewichter fallen jest gezwöhnlich auf dem Schaffote zur Rache der beleizdigten Menschheit.

Aber nicht allein die Verbrechen zu strafen — ihnen wo es möglich ift vorzubeugen, muß das Bestreben einer weisen Regierung seyn. Eines der wirksamsten Mittel zu diesem Zwecke, die Erziehung nämlich, hat dem verstossenen Jahrshunderte eine ganzliche Veränderung, bennahe Umwandlung zu danken. Gerne gewährt die Geschichte jenen Männern einen Platz in ihren Jahrshüchern, die mit so uneigennützigem Eiser, mit Ausopserung ihres Vergnügens, und oft ihrer Geslundheit, für das Beste der Menschheit wirkten,

und um so mehr auf die Dankbarkeit der letteren Anspruch machen konnen, als nicht glanzende
und schnelle Wirkungen, sondern erst langsames
Reisen und Werden, ihre Anstrengungen belohnte. Franke, mit einem Herzen voll kindlicher Ergebung und frommen Vertrauen, suhlte sich so selig in seiner Frommigkeit, daß er mit einem allgemeinen Erziehungsplane darauf hinarbeitete,
alle Menschen ihm ähnlich zu bilden, und wirklich das Hallische Waisenhaus siftete, dessen Wirkungen durch Lehrer und Erziehungsschriften, welde aus demselben hervorgingen, für Europa unzuberechnend sind.

Spater trat Basedow, ein Mann voll Energie, Thatigkeit und Betriebsamkeit mit einer neuen Erziehungslehre auf, die sich schnell in Europa verbreitete, und viele Anhager fand. Nicht der Geist allein, behauptete Basedow, musse gebildet und vervollkommnet, auch die korperlichen Anlagen musten entwickelt und durch Uibung gestärkt werden; nicht genug sen es, wenn das Gedachtnis mit den gewöhnlichen wissenschaftlichen Ideen angesüllt, und die Fassungsfraft mit Dingen gequalt werde, die entweder von gar keinem, oder nur von einem möglichen und entsernten Nugen seyen. Biele wichtigere und

nöthigere Dinge gebe es, behauptete er, die der Mensch seiner Bestimmung nach, wissen müßte, und ohne welchen er vielleicht nie dazu kommen würde, sein Leben und das Daseyn überhaupt aus dem rechten Gesichtspunkte zu betrachten. Dieses nun der Jugend auf die leichteste und kürzeste Art benzubringen, errichtete Basedow sein Philantropin zu Dessau, welchem bald sehr viele andere nach diesem Muster folgten. Und wenn gleich nicht alles durch diese Anstalten bezweckt wurde, was man sich davon versprach, so wurze de doch der Geist des Forschens und Nachdenzkens auf diesen wichtigen Punkt hingeleitet, und es singen sich an die Materialien zu einer eigentzlichen Erziehungswissenschaft zu sammeln.

Aber nicht allein die Gesetze, auch die Finanzen wurden in diesem Jahrhunderte von den meis
sten Staaten in ernste Erwägung genommen. Die großen stehenden Heere, welche jest Bedurfnisse der Staaten geworden waren, mußten auch
genährt, gekleidet und bezahlt senn. Weil aber
nur die grössere Menge der Bepsteurenden die
Staatseinkunfte beträchtlich erhöhen konnte, so
wurde die größtmöglichste Bevölkerung der Grundsach der meisten europäischen Staaten, die sie
nun auf alle Arten zu erreichen suchten. Friedrich

II. beforderte gu diefem Ende den Acerbau, lief Sumpfe austrodnen , bob die Leibeigenschaft auf, fcrantte die Frohndienste ein, ließ fo viel es möglich war, die Gemeinguter vertheilen, legte gegen 800 neue Dorfer an, und begunftigte die Rabrifen und Manufakturen auf eine ausgezeich= nete Urt. Ruhmlich folgte ihm feine edle Beitgenoffinn, Maria Therefia nach. Aderbau und Diehaucht blubten unter ihrem milden Scepter ; wahrend fie den Sandel und die Fabrifen auf bas lebhaftefte unterftuste, fliegen auf den un= bewohnten Flachen bes Bannats und Galligiens ansehnliche Dorfer empor, welche fremde Rolo= niften bevolferten und bebauten. 3m tiefen Dor= ben entwickelten fich ftill drobend Ruglands Riefenkrafte, und in Spanien murden die Gindden der Sierra Morena fruchtbar.

Eine sehr auffallende Veränderung hatte dies ses Jahrhundert auch in Hinsicht des Handels bewirkt. Die Hollander, welche mit ihren Manusakturen den ganzen Norden versehen, den ostindischen Handel bepnahe ausschliessend behauptet hatten, die ihre westindischen Kolonicen, und der Handel nach dem mittellandischen Meere und der Levante so sehr bereicherte, hatten durch die englische Navigationsakte einen empsindlichen

Schlag erhalten. Denn ichnell vermehrte fich jest mit ber Angahl englischer Schiffe auch ber Aftivhandel diefes Landes, und mabrend Frant= reich feine Manufakturen zu einem bewunderungs= wurdigen Grade vervollfommte, und den Sandel nach der Levante größtentheils an fich rif, fant ber hollandifche Sandel eben dadurch und durch die haufigen Rriege und vielen Schulden der Republit fehr betrachtlich. Immer mehr flieg Eng= lands Sandel, und endlich feit dem lesten Revoluzionsfriege zu einer erstaunlichen Sobe in Dftund Westindien. 3mar ichien ihm der Berluft ber amerifanischen Rolonieen einen großen Ber= luft ju broben, aber Englands Feinde benutten ben gludlichen Beitpunft nicht , der vielleicht nicht wiederkehren durfte; der frangofifche und hollan= bifde Sandel ward durch die Revoluzion vollig gernichtet. Spanien blieb in der Unthatigfeit, welche es, ungeachtet des Goldes, welches es aus Amerika bezieht, arm lagt, und auch Rugland, burch die Menge und Berichiedenheit feiner Produfte vorzüglich von der Ratur begunftigt, bat feinenhandel im Bangen nicht febr ausgebildet, wenn gleich Ratharina II. mehrere Unftalten gu feiner Berbefferung getroffen batte. Danemart führt feine Produkte aus Norwegen, und treibt einen betrachtlichen Aftivhandel in der Levante und bev=

den Indien. So erhalt sich auch Schweden durch sein Eisen und Schiffbauholz im Handels= vortheile, und der nordamerikanische Handel nach Europa und felbst Ostindien ist wahrend des lepten Krieges zwischen Frankreich und England wichtig und bedeutend geworden.

Wer im Gebiete ber Wiffenschaften in bas verfloffene Sahrhundert gurudblickt, wird mit freudigem Erstaunen die Fortschritte bes menfchlichen Beiftes feben, wenn uns gleich noch im= mer unerreicht Newton und Leibnis aus dem vorigen Jahrhunderte ber glangen. Endlich bat die Philosophie jene unnugen Spigfindigfeiten und Subtilitaten weggeworfen, welche fo lange . ibre Entwickelung verzogerten, und indem fie den Beift des Dentens und Forfchens wedte, und vielen Irrthumern ihren trugerifden Schimmer entrif , nabert fie fich ihrer Bestimmung , Lebrerin der Menfchen, und die Wiffenschaft der Wiffenschaften gu fenn. Unentschieden bleibt es noch indessen, ob das Rantische System jene Beranderung in der Metaphpfit und Moral bewirfen werde, welche fich der Erfinder, und mehr noch feine Rachfolger fo gewiß davon verfprachen.

Tiefer brang ber Menfc in dem verfloffenen Jahrhunderte in die Bebeimniffe ber Matur, erfouf fich eigene Inftrumente und belauschte ihre gebeimften Ericbeinungen durch Glafer und demifche Apparate. Den Weg des Beobachtens und des Forfchens hat er in der Phofit betreten, und bald barauf berrliche Fruchte gefunden. Borguglich glangen bier die eleftrischen Entdedungen, womit der Menfc dem Blige feine Bahn angewiesen, und dem Simmel feine Don= ner entriffen hat. Auch mar er es, der fich fubn über den Adler in die Luft fcmang, und badurch, daß er guerft in einem leichten Ballon die Luft durch Reuer verdunnte, den Weg gu Entdedungen bahnte, beren Folgen fich vielleicht febr bedeutend entwickeln fonnten. Berfchel erblicht mit neuerfundenen Rohren neue Bestirne, entbedt einen neuen Planeten, und La Chappe er= findet in dem Telegraphen ein Mittel, die wich= tiaften Nadrichten in ungemeiner Gefdwindig= feit bestimmt und deutlich zu verbreiten. befonders glanzender Entdedungen bat fic bie Chemie ju ruhmen, fie wird erft im vergange= nen Jahrhunderte eine eigentliche Wiffenschaft! feitdem Lavoifier, indem er den Raum ihrer Ents bedungen febr erweitert, gleichfam ihr eigentlicher Schopfer murde. Linne und Buffon bereichern

die Raturgeschichte mit ewigen Denkmahlern ihz res Genies, wahrend die Muse der Geschichte siolz einen Robertson, Hume, Gibbon, Johannes Müller und Schmidt, unter ihren Verehz rern und Lieblingen zählt.

Befonders tritt in diefem Jahrhundert erft, die Mufe der deutschen Dichtfunft neben ihre ftolgen Rebenbuhlerinnen von Brittanien und Gallien bin, und erreicht fcnell das glangende Biel. Raum hat fich die deutsche Sprache aus ihrer Rindheit gewunden, und der ichuchterne Deutsche den sclavischen Weg der Nachahmung verlaffen, als fofort Sagedorn und Saller, Gellert und Rabener auftreten, und Rlopftod mit dem hochsten Schwunge des Genies, fich die Sprade gu dem erhabenften Epos ber neueren Beit Bennahe gu gleicher Beit mit ihm erbildet. scheint der Sanger Musarions und der Grazien auf dem Parnaß, und wird der gludliche Gob= pfer des romantischen Beldengedichts unter feiner Roch fteben mit ihm Schiller und Go= Mation. the als Deutschlands Stolz und Zierde da, weit über alle ihre Zeitgenoffen ragen fie, ber eine durch Starte, Feuer, Rraft und Glang der Ausführung, der andere durch den stillen idealischen Sinn feiner dichterifden Werfe, durch Regfam=

feit, Bartheit und lebendige frifche Darftellung empor.

So tritt das vergangene Jahrhundert in die Hallen der Ewigkeit zuruck. Reicher an Erfinzungen, Wissenschaft und Erfahrung beginnt das neue seine Laufbahn. Wohl ihm, wohl uns, wenn es den Nahmen des friedlichen, des humanen verdient; wenn spat einst unsere Enkel statt Schlachten nur Geistesgröße und Züge von Edelstinn darin finden, und der Genius des Friedens und des Glückes einst im Scheiden seine Stirne kranzen.

## Der Luneviller Friede.

Erwartung von gang Europa war auf Luneville gerichtet , wo feit dem Waffenftillftande von Steper (28. Dezember 1800) bem auch bald ber von Erevifo (16. Janer 1801) gefolgt war, der Graf von Cobengl und Joseph Bonaparte den Frieden zwischen Frankreich und Defireich unterhandelten. Ein Rrieg follte dort gu Ende gebracht werden, der feit gebn Jahren, mit der raftlofeften Anftrengung der Rabinette und Armeen zwischen zwen ber machtigften Staaten geführt murde, ber unter den unerwartetften Beranderungen bald die eine, bald die andere Seite auf den Sipfel des Gludes 'gehoben', und ofter als einmahl Europas Geftalt gang gu verandern gedroht hatte. 3mar maren jest von dem frangofifchen Blude bedeutende

Vortheile über die oftreichischen Waffen errungen; aber schon zu oft hatte der Sieg in diesem grosen Kampse gewechselt, zu sehr konnte Destreich auf seine Kräfte, auf die Anhänglichkeit und Liebe seiner Unterthanen rechnen, als daß seine stolzen Feinde hoffen durften, es werde einen harten Frieden, einem ferneren, wenn gleich beschwerzlichen Kriege vorziehen.

Während nun die Unterhandlungen zu Lüneville immer lebhafter wurden, schrieben die Franzosen, welche unter Moreaus Besehlen tief in Destreich standen, Requisitionen aller Art aus, die sie auch bisweilen bis zum Lächerlichen übertrieben. Konnte und wollte nun aber gleich ihr Obergeneral nicht jede Gewaltthätigkeit, nicht jede einzelne Verlehung hindern, so hielt er doch im Allzgemeinen strenge auf Mannszucht, und er nahm den Ruhm mit sich, die Gewalt, welche ihm der Jufall auf diese Zeit übertragen hatte, nicht mißbraucht zu haben.

England hatte Destreich von dem Verspreden losgesagt, ohne seine Mitwirkung mit dem Feinde zu unterhandeln, und so wurde endlich am gen Februar der Friede zwischen Frankreich und dem Raiser abgeschlossen, nachdem der Entwurf desselben vorher Rußland und Preussen mitgetheilt worden war. Die Wichtigkeit dieses Dokuments legt uns die Pflicht auf, es unsern Lesern vollständig, wenn gleich nicht wortlich, mitzutheilen.

Nach den gewöhnlichen Friedenserklarungen, welche auch das deutsche Reich einschliessen, wird die im 3. Artikel des Friedens von Campo Formio bedungene Abtretung der ehmahligen belgisschen Provinzen erneuert, in deren Besitz und Rechte die französische Republik tritt. Sehn so wird die Grafschaft Falkenstein mit ihren Depensenzen, und alles was am linken Rheinuserzwischen Zurzach und Basel dem Hause Destreich gehört, abgetreten. Frankreich behalt sich vor, die lestere Strecke an Helvetien zu übergeben.

2. Der Kaiser erhalt mit voller Souverais nitat Istrien, Dalmatien, und die davon abs hangigen ehmahligen venetianischen Inseln des adriatischen Meeres, die Mündung des Cattaro; die Stadt Benedig, die Lagunen und die zwis schen den kaiserlichen Erhstaaten, dem adriatis schen Meere und der Etsch won deren Ausgang in Iprol dis zur Mündung am adriatischen Mees re, gelegenen Lander, wobey der Thalmeg der Stich die Gränze macht. Was von den Stadeten Berona und Legnago diesseits des Flusses liegt, gehört Destreich.

- 3. Der Kaifer tritt dem Bergoge von Mosbena das Breisgau als Entschädigung für sein Bergogthum ab.
- 4. Der Großherzog von Toskana leistet für immer auf Toskana, und die davon abhängende Infel Elba Verzicht, welche Lander kinftig dem Infanten Herzog von Parma zugehören, wofür der Großherzog in Deutschland vollkommen und gänzlich entschädigt wird. Die Schulden dieses Landes gehen auf den neuen Großherzog über.
- 5. Der Raiser willigt in seinem und des Reiches Nahmen ein, daß die französische Republik die auf dem linken Rheinuser gelegenen Lander in voller Souverainität besiße, wie schon im
  Rastadter Frieden zugestanden worden, und zwar
  in dem Maaße, daß der Thalweg des Rheines
  die Gränze bender Staaten sen. Dagegen gibt
  die französische Republik die Festungen auf dem
  rechten Rheinuser an ihre Eigenthimmer zurück,
  doch mussen sie in dem Zustande, wie ben der
  Räumung bleiben (demolirt).

- 6. Diejenigen erblichen Fürsten, welche Befigungen auf dem linken Rheinufer verlieren,
  follen auf dem rechten im Schoofe des deutschen Reiches eine Entschädigung erhalten, indem es dem deutschen Reiche insgesammt zukommt, den Verluft zu tragen.
- 7. Die Schulden der abgetretenen, erworzbenen oder vertauschten Lander, so fern sie auf den Boden dieser Lander verhypothecirt sind, muffen von den neuen Besitzern übernommen werzben. Um sich Schwierigkeiten zu ersparen, erzflart die französische Republik, daß sie nur solzche Schulden über sich nehme, welche aus Anzleihen von den Standen förmlich bewilligt, oder aus Abgaben für die wirkliche Berwaltung dieser Lander entspringend, bestehen.
- 8. Gleich nach Auswechslung der Ratifikationen dieses Traktates wird das bisherige Sequester aufgehoben, die Kontrahirenden bezahlen alles, was sie gegenseitig an Partikulare, oder bffentliche Etablissements schuldig senn mogen.
- 9. Der Raifer entsagt allen seinen Rechten und Ansprüchen auf die Bestandtheile und Bugehorungen der cisalpinischen Republik.

- 10. Er besidtigt die bereits im Trattat von Campo Formio gegebene Zustimmung zur Vereinigung der ehmahligen faiferlichen Lehen mit der ligurischen Republik.
- 11. Die Schiffarth auf der Etsch ist fur bende Theile gleich , ohne daß irgend ein Boll dafür entrichtet wird.
- 12. Die Rriegsgefangenen, und die Geifeln werden von benden Theilen, binnen 40 Lagen von der Natifikation an, ausgewechselt.
- 13. Der Erzherzog Rarl, und die Erben der verstorbenen Erzherzoginn Christine, erhaleten ihre auf dem linken Rheinufer liegenden Güeter wieder, mussen sie aber binnen 3 Jahren verstaufen. So foll es auch mit den Gütern des Erzherzogs Ferdinand und seiner Gemahlinn in der cisalpinischen Republik gehalten werden.
- 14. Die Artikel wegen der Schuldenübers nahme und Aufhebung des Sequesters, so wie die Auslieferung der Beiseln und Rriegsgefanges nen gelten, wie der Friedenstraktat überhaupt, auch für die batavische, helvetische, cisalpinische und ligurische Republik.

- 15. Beyde Theile garantiren die Unabhangigkeit besagter Republiken und das Bermogen, sich jede ihnen schickliche Regierungsform zu geben.
- 16. Folgende Artifel des Friedens von Campo Formio werden besonders in Erinnerung gebracht, als ob sie wortlich eingerückt waren.
- a. Alle in den ehmahligen venetianischen Staaten zu Unterhaltung der deutschen und franzofischen Armeen bisher vorgenommenen Berkaufe, oder Beraußerungen find gultig.
- b. Die Dominialurkunden und Archive, so wie Plane und Karten, welche die abgetretenen Lander betreffen, sollen treu ausgeliefert werden.
- c. Es foll zwischen Deftreich und Frankreich ein fur bende Theile vortheilhafter Sandelsverstrag errichtet werden.
- d. Niemand foll wegen feiner, während des Krieges geäußerten Meynung, oder burgerlichen, militarischen oder kaufmannischen Handlungen vor Gericht gezogen, oder gekrankt werden.

- e. Der Raifer foll mahrend des jesigen Rrieges in feinen Hafen nicht mehr als 6 be= waffnete Rriegsfahrzeuge von jeder der kriegfuh= renden Machte aufnehmen-
- f. Das gegenseitige Ceremoniel bleibt wie vor dem Rriege.
- 17. Die Rontribugionen u. f. w. horen vom Tage der Ratifikation auf.
- 18. Bis der Traktat ratifizirt ift, welches spätestens binnen 30 Tagen geschehen muß, bleisben die benderseitigen Armeen in ihren Stellungen. Behn Tage nach der Auswechslung der Ratisikationen zieht sich die östreichische Armee in die Erbstaaten, und die französische räumt dieselben. Drepsig Tage nach der erwähnten Frist räumen die Franzosen das ganze Reich.

So war also ein Krieg geendet, der sowohl in Hinsicht seines Anlasses, und seiner Folgen, als auch auf die Art wie er geführet wurde, beyweistem der wichtigste und merkwürdigste in der neuen Geschichte ist. Vom Neuen hatte Destreich seine ungeheuren Kräfte vor dem ganzen Europa entsfaltet, und eine starke Vormauer, mit edler Aufsopferung, sich der Wuth und Zerstörungssucht

der vorigen französischen Machthaber glücklich ents gegengestellt. Durch diesen Frieden hatte es seisne Kräfte nicht vermindert; denn ausserdem daß das Land, welches es erhielt, dem abgetretenen an Ausdehnung völlig gleich kam, hatte es sich durch seine neuen Erwerbungen trefslich gerundet, und so, indem es seine Macht enger zusammenzog, dieselbe furchtbarer gemacht.

Mit Recht freute sich also jeder Destreicher des errungenen Friedens, und hoffte bald die segnenden Früchte desselben: Flor des Ackerbaues und der Manufakturen, Beförderung des Hansdels, und Blüthe der Wissenschaften und Künste. Aber auch Frankreich bedurfte der Ruhe nicht minder; durch zehn lange Jahre von Faktionen zerüttet, welche unter dem Schilde der allgemeinen Wohlfarth, alle heftigen und stürmischen Leidenschaften befriedigten, und sich oft den Weg zu ihrem Zwecke über Tausende ihrer erwürgten Mitbürger gebahnt hatten, konnte es den Friezben ohne völlige Erschöpfung nicht länger enthehzren; und das Volk nahm ihn mit ruhiger aber tieser Freude aus des ersten Konsuls Händen.

Rach der Verfaffung des deutschen Reiches fann der Raifer fur fich allein, und ohne die

Mitwirkung ber Reichsftande, feinen Reichsfrieden schliessen, und doch mar diesesmahl das deuts iche Reich in dem Frieden mitbegriffen , und ihm nur 30 Tage gur Ratififation gugeffanden morden. Zwar hatte der Raifer alles gethan, Reinde gur Anerkennung des Mitmirfungerechtes ber deutschen Reichsstande zu bewegen, aber vergebens. Der Frieden von Raftadt und Baaben 1714, wo Pring Eugen und Billars allein un= terhandelt hatten, diente den Franken jum Bormande auf ihrer Roderung zu bestehen, daß ber Raifer den Frieden auch fur das Reich abschlieffen follte. Gin Sofdefret vom 21. Februar ermahn= fofort die allgemeine Reichsversammlung bie Ratififation des Friedens ju beschleunigen , und besondere faiferliche Sandschreiben an die Chur = und erften Reichsfürsten überzeugten biefe von der Rothwendigfeit, in diefer Lage fo gu handeln. Go wurde benn ichon am gten Marg ber Friede von dem deutschen Reiche ratis figirt, der Uiberreft der Reichsarmee loffe fic auf, die frangofische jog fich in dren Abtheilun= gen, über Augsburg, Donaumerth, und Landsberg aus bem Deftreichischen gurud ; und gu Un= fang Aprils mar icon gang Deutschland von ben frangofischen Truppen gerdumt.



## Geschichte der nordischen Allianz vom Abschlusse der Petersburger Konvenzion (16. Dezember 1800) bis zur Benlegung der Streitigkeiten.

Seit England Malta genommen, sich so einen Mittelpunkt im mittellandischen Meere gesichert, und die frankische Kolonie in Aegypten ganz von ih= rem Mutterlande abgeschnitten hatte, dachte Frankzeich ernstlicher als je auf Mittel, seinem Feinde auch eine Seemacht entgegen zu stellen, und zu diesem Ende alle Handelsmächte Europas gegen ihn zu bewassnen. Die Art, wie England seine so überwiegende Seemacht gebrauchte, hatte alle andern seefahrenden Nationen schon seit langerer Zeit ausmerksam gemacht, und schien die

Absichten der frangosischen Regierung febr gu erleichtern.

Rach dem Bolferrechte ift das Meer fren, ale ein gemeinschaftlicher Weg , der fur alle, obne Menschenarbeit hinreicht, gebort es allen gu, und nur wenn zwen Nationen im offenbaren Rriege begriffen find, wird fich bas Recht: um den 3wed des Rrieges ju erreichen, bas Gigenthum des Feindes wegzunehmen, auch auf diefes Element anwenden laffen. Aber felbst diefes lette= re Recht hatten alle feefahrenden Nationen, ju ib= rem eigenen gegenfeitigen Bortheile durch den Sas beschrantt, daß fren Schiff auch fren But mache, das ift: daß gur Gee auch die Buter und Bedurfniffe des Feindes fren maren, wenn fie fich auf einem neutralen Schiffe befinben. Go lange England noch eine einzelne Seemacht , oder mehrere derfelben vereinigt fürchten mußte, hatte es diefen Grundfas immer aner-Ils aber mit feinem Reichthume und feis nem Sandel auch feine Geemacht auf eine furchterliche Sohe flieg, ging es gang offen von diefem Grundfage ab; eine hollandifche mit Schiffbaubedurfniffen beladene fleine Flotte , welche von mehreren Rriegsschiffen begleitet nach Breit fegeln wollte, wurde 1780 von einer englischen

Estadre genommen, und alle Schiffe, die nicht entflieben konnten, als Prifen betrachtet. Raum mar diefer Borfall Ratharinen II. befannt ge= worden, als fie fofort fraftige Maagregeln bagegen ju nehmen beichloß, in einer Erflarung an alle theilnehmenden Geemachte, die Rechte der Seeneutralitat bestimmte, und durch eine Rlotte, welche ben Gund durchfegelte, ihren Wor= ten Nachdruck gab. Ungern duldete das folge Brit= tanien diefen Eros, aber Ludwig XVI. hatte die frangofische Seemacht neu gefchaffen und bedeutend gemacht, und Danemart und Schweden burch große Ruftungen ben ernften Willen erflart, von ihren gerechten Foderungen nicht abzuwei= Das brittifche Ministerium mußte einen chen. gunftigeren Zeitpunkt abwarten.

Er kam, als Frankreich seine Marine, durch innere und dussere Kriege gedrängt, nicht mehr vermehren, und die Reste seiner durch mehrere verslorne Seeschlachten geschwächten Schiffsmacht, den englischen Flotten nicht mehr entgegenstellen konnete. Mit dem Selbstgesühle seiner Macht, wuchs auch Englands Stolz, und laut sprach es nun den Sas aus, den es doch vorher höchstens durch seine Handlungen errathen ließ: daß ihm die Herrschaft der Meere gebühre, und daß es

allen andern Volfern, zur See Gesese vorschreisben könne. Zufolge dieses Rechtes verordnete es, daß auch die von Kriegsschiffen konvonirten Hansbelsschiffe einer neutralen Nation gehalten waren, sich von brittischen Kriegsschiffen und Kapern visitiren zu lassen, weil seindliches Eigensthum darauf verborgen seyn, und die Erklärung des Kapitains zu der Ueberzeugung des Gegenstheils nicht hinreichen könne.

England zeigte bald, daß es ihm Ernst sey, seine aufgestellten Grundsate zu behaupten. Denn im Dezember 1799 ward die danische Fregatte Har-fruen bey Gibraltar mit Gewalt visitirt, und als sich die Fregatte Freya im Kanale dieser Maaßregel nicht sügen wollte, ward sie von den Englandern seindlich behandelt, nach einertapsern Gegenwehr genommen, und in den nachsten Ha-fen geschleppt.

Der danische Hof zugleich erstaunt und entstüstet über eine solche Behandlung seiner Flagge, verlangte die schnelle Zurückgabe der Fregatte, und zureichenden Schadenersas. Bur Antwort gab man ihm seine Beschuldigungen zurück, und Lord Whitworts Ton belehrte die Danen bald, was sie von Englands Gerechtigkeit und Mäßis

gung

gung ju erwarten batten. England fand, daß feiner Flagge Unrecht und Beschimpfung gefügt worden fen, und drang auf Schadloshaltung, und Maagregeln gegen abnliche funftige Falle. Die gemaßigte und ernfte Antwort Danemarks, worinn es die flare Anficht diefes Streites aufftellte, anderte an den Neufferungen Whitworts nichts. Er berief fich auf die Digbrauche, die dann entstehen wurden, wenn man die neutrale Bedeckung gelten laffen murde, und befchloß mit Drohungen, wenn fich Danemark Englands Forderungen nicht fugen wollte. Dem erstern blieb nichts ubrig, als Ruflands Bermittlung aufzurufen. Diefe wollte bas brittifche Ministerium für jest nicht abwarten, fondern gab feine Buftimmung ju einer Konvenzion, modurch die Frenlaffung der Fregatte Frena bewilligt, und der Streit über das Ronvoprecht weiter bin= aus verlegt wurde. Gine nicht geringe Urfache diefer unerwarteten Rachgiebigfeit Englands mochte mohl der Umffand gewesen fenn, daß Paul I. auf die erfte Radricht der englischen Foberungen, ein Embargo auf alle brittifchen Schiffe in feinen Safen gelegt , und die Ausruftung von 25 Linienschiffen und ameper Landar= meen befohlen batte.

Alls nun diefer Streit bengelegt mar, bob amar Paul das Embargo auf die englischen Schiffe auf, aber er war perfonlich ju fehr von den Britten beleidigt, als daß er mit ihnen in ein freundschaftliches Berhaltniß hatte treten tonnen. Denn feit ihn die Malthefer = Ritter jum Groß= meifter gewählt hatten, mar ihm biefer Rang und Titel um fo theurer geworden, als er ju fei= nen ichwarmerifchen Ideen pagte, und er fich da= rin in einem romantifchen Lichte fab. Und eben diefes Maltha, das Paul I. mit fo viel Liebe befchiste batten nun die Englander genommen, und gaben'es, ungeachtet aller Aufforderungen und wieberholten Berfprechungen, nicht anihn gurud. Aber fo verfchieden auch Pauls Charafter beurtheilt werden mag - tiefes Befühl für Recht und Unrecht, wenn er es einfah - geborte gu den Grundzugen deffelben ; und er murde jest burch Englands Berfahren aufgeregt, und burd bas Benehmen bes frangofifchen Rabi= nets fir biefes gestimmt. Es hatte den Raifer burd unentgeltliche Rudgabe feiner Befangenen und andere Gefalligfeiten ju gewinnen gefucht, und es war ihm gelungen. Paul lub nun die nordischen Geemachte ein, die Neutralitats-Konvenzion vom Jahre 1780 gu erneuern, aber nur Goweben nahm feinen Borfchlag an. Es war von England schwer beleidigt worden, indem zwen brittische Schiffe ein schwedisches genommen, und unter schwedischer Flagge sich eines
spanischen Schiffes bemächtiget hatten. Offenbar
war die Konvenzion nur ein Defensivakt, suchte
offenbar nur die Sicherheit des Meeres und
Handels zu gründen, ohne in die positiven Rechte eines andern einzugreisen.

Diefer Traftat, bem balb nachber auch Da= nemark und Preuffen bentraten , enthielt im Wefentlichen folgendes: Die nordische Ronvenzion bestimmte guerft, was als Kontrebande angeseben merden follte; namlich : Ranonen, Morfer, Feuergewehre, Piftolen, Bomben, Granaten, Rugeln, Klinten , Feuersteine , Lunten , Pulver , Galpeter, Schwefel, Ruraffe, Pifen, Degen, Degen. gehange, Patrontafden, Sattel und Baume. Die Ausfuhr diefer Artifel follte ftrenge verboten werben: aller andere Sandel aber fren fenn. Um die allgemeinen Grundfage des Raturrechte, von welchen die Frenheit des Sandels und der Schiffarth, fo wie die Rechte der neutralen Nationen eine unmittelbare Folge maren, nicht langer von willführlichen, burch ein einseiti= ges und augenblickliches Intereffe eingegebenen Huslegungen abhangen ju laffen , famen die Ber-

bundeten überein: 1. daß jedes Schiff fren von einem Safen jum andern, und an den Ruften der friegführenden Rationen fabren fonne. 2. Daß die Effeften, welche den Unterthanen der friegführenden Machte geboren, auf den neutra-Schiffen mit Ausnahme ber Rontrebande fren fepen. 3. Daß man die Benennung eines blofirten Safens blos demjenigen einraume, wo durch die Berffigung der Macht, die ihn mit beftimmten und binlanglich naben Schiffen angreife. eine offenbare Befahr fen einzulaufen, fo, daß man in denselben nicht anders, als mit List oder Bewalt einlaufen tonne. 4. Daß die Erflarung des Offiziers, der das Rriegsschiff oder die Rriegs= fdiffe fommandire, welche das Ronvon eines oder mehrerer Rauffahrer begleite: "fein Ronvon habe feine Kontrebande an Bord" binlanglich fenn foll, jede Durchsuchung auf feinem Schiff, oder auf den übrigen Schiffen feiner Ronvon gu verbindern. Wofern eine ober die andere der fontrabirenden Machte aus Unlag diefer Ronven= gion beunruhigt oder angegriffen wurde, follten fie gufammen gemeinschaftliche Sache machen. um fich gegenseitig zu vertheidigen . und fich eine vollige und gangliche Genugthuung, fomobl fur die ihrer Flagge angethanene Beleidigung, ale fur den ihren Unterthanen zugefügten Berluft zu verschaffen.

Raum hatte England von diefen Berband= lungen Radricht bekommen, als es fich fo fort brobend vom Sofe gu Roppenbagen eine bestimm= te Erklarung über den 3weck und die Art diefes Bundniffes ausbat , die das Intereffe bes engli= fchen Bolfes fo nabe anginge, und Geerechte betrafe, auf benen porguglich bas Unfeben des englischen Reiches berube. Mit Mabidung und edlem Ernfte beantwortete ber Staatsfefretar Graf von Bernftorf biefe Rote. Gang irrig, fag= te er, muffe das englische Ministerium berichtet fenn, wenn es Berfügungen als feindfelig ober feinen Rechten nachtheilig anfebe, die nur ben Sous des Sandels und der unschadlichen Schiffarth jum Zwecke hatten. Auch alaube Dane= mark das Recht zu baben , feine Unterhandlun= gen ben betreffenden Machten erft dann ju eroff= nen , wenn diefe ju einem Definitivrefultate ge= fommen fenn murben.

England, das feine Gründe in den Ranonen von zweyhundert Linienschiffen fand, glaubte sich auf keinen weiteren Schriftenwechsel einlassen zu durfen, sondern legte sogleich Beschlag auf alle danischen, russischen und schwedischen Schiffe und verbot seinen Fahrzeugen in den Hafen jener Nationen einzulausen.

Bergebens mubte fich Preuffen, dem Rabinette von St. James, bas Ungerechte und Drudenbe diefer Maagregeln fublbar ju machen. Mit Rummer und Betrübniß, außerte es fich in einer Do= te vom 5. Rebruar, bab' es bas Betragen bes Londner Sofes gegen die nordische Ronvenzion gefeben, ju beren Mitglied es fich hiedurch feper= lich und öffentlich erklare. Bu fichtbar werde jest Englands Bestreben, die Dberherrschaft bes Meeres nach Bestimmungen auszunben, die fich fdwer mit den Grundfagen des allgemeinen Bolferrechtes vereinigen lieffen. England habe fich gegen die verbundeten Machte fo viele Bewaltthaten erlaubt, daß nichts naturlicher fen, als eine Uibereinkunft mehrerer Staaten , fich mit ben friegführenden Machten in ein gleiches Berbaltniß zu fegen. Der Ronig fen baber entschlof= fen , die Ronvengion durch die fraftigften Maaß= reaeln aufrecht zu erhalten. Als das englische Ra= binet auch auf diefe Rote feine Rucficht nahm, befesten die Preuffen Sannover , um den Britten bie Mundungen der Elbe und der Befer gu verfperren, mabrend fich ein Rorpe Danen ber Reichefadt Samburg bemachtigt hatte.

Jest naberte fic alfo Franfreichs groffer Plan feiner Ausführung, dem englischen Sandel

badurch den empfindlichsten Streich zu verfeten, daß man diefer Ration alle Safen verfperrte, ib= re Waaren abzuseken : und da wirklich eine franzosische Armee nach Portugal drang, die Absicht Frankreichs auch bort burchaufegen, fo fonnte ben englischen Schiffen bald das gange Europa von dem Sunde bis an die Dardanellen verschlof= fen werden. Wie gang anders mar jest Englands Lage, als vor einigen Monden, wo es von mach= tigen Landmachten unterfiust, gegen einen ein= gigen Feind gu fechten batte; wie febr batte es fich der Befahr blosgestellt, alles ju verlieren. weil es alles gewinnen wollte! In diefem Mu= genblide trat auch Pitt und feine Collegen, Grenville, Windham, Dundas aus dem Minifterium , und mitten in dem drohenden Sturme faßte ber eble Abdington bas Ruber Staates.

Jest, meinte er, sep es nicht Zeit Englands Recheten etwas zu vergeben; jest mußten die Anstrensgungen verdoppelt werden, und mit der Gesahr zugleich der Muth wachsen. Jest musse man den Feinden seine Starke zeigen, und deswegen zuerst die Odnen demuthigen, ehe die Jahrszeit ihere Vereinigung mit den Verbundeten erlaube. Unter Parkers und Relsons Kommando naherte

fich eine farte englische Flotte ben ber Infel Unhalt am 20. Marg der nordlichen Spige von Danemark, und machte acht Tage barauf Anstalt ben Sund zu fprengen . welchen bekanntlich die Reftung Rronenburg von banifcher Seite beberricht. Abmiral Parfer ichrieb an ben Rommandanten diefer Festung, den Obriften Strifer und verlanate von ihm ben frenen Durchqua burch ben Gund: ben erften Ranonenschuß murbe er als eine Rriegs= erklarung ansehen. Dhne fich auf politische Ungelegenheiten einzulaffen, antwortete ihm der alte tapfere Rrieger, werde er auf jede Flotte feuern laffen , beren Bestimmung er nicht fenne, und welche ben Gund paffiren wolle. Die englifde Flotte befchlog alfo den Durchgang mit Gewalt zu erzwingen, fie fegelte fo nabe als möglich an der ichwedischen Rufte vorben, von der fein Schuß auf fie geschab, und fonnte fo von den danischen Rugeln, ob fie gleich in groffer Menge von der Festung herabftogen, nicht beschädiget werden. Eben fo wenig ichadeten die englischen Bomben Rronenburg, obgleich mehr als zwenhundert nach der Festung geworfen worben waren. Die meiften gerfprangen in der Luft, nur einige wenige erreichten bie Stadt; von melder die Flotte in der Entfernung von bennahe einer Stunde vorbengefgbren mar.



Begen Mittag erblickten die Danen die eng= lifche Rlagge por Roppenhagen. Aber gleich weit von unthätiger Prableren und niederschlagender Muthlofigfeit entfernt, waren alle Anftalten ge= troffen, den Reind mit fubnem Muthe gu empfangen, und felbst das Meufferste fur die gerech= te Sache ju magen. 3mar bestand ber größte Theil der danischen Bertheidigungelinie aus Blokschiffen, die als entmaftete und mit Untern festgehaltene alte Linienschiffe nicht angriffsweife ju Werke geben fonnten, und ben Bortheil ber Mandvres gang bem Reinde überlaffen muß= ten; zwar festen die Danen bennahe ibr Alles aufe Spiel, aber fie blieben ihrem Borfabe Einige Tage erwarteten fie vergebens treu. ben englischen Angriff , nur mehrere fleine Fahrgeuge fuchten die Stellung bes Reindes gu er= forschen; aber von einem banifchen Rugelregen jurudgetrieben, mußten fie auch diefes Borhaben aufgeben.

Endlich am 2. April wendete sich die englissche Flotte mit gunstigem Winde zu einem Ansgriffe, und bald befand sich der rechte Flügel der banischen Defensionslinie im vollen Treffen. Mit 12 Linienschiffen, wovon das größte 80, die übrigen 74 Kanonen führten, und 6 bis 7 Fres

gatten griffen die Englander 7 danifche Blotfchiffe an, die fich mit einer Tavferfeit verthei= digten, welche die Romer und Griechen nur in ihren glangenoften Bepfvielen aufftellen tonnen. Jedes Schiff folug fich fo lange, bis nur noch eine oder wenige Ranonen brauchbar maren, die nicht felten von Bermundeten bedient wurden; wenn ein Schiff icon gang gerftort war , gingen die Uibriggebliebenen auf die nachfte Batterie fiber, wo fie fich mit neuem Muthe gur Wehre ftellten, und ihre noch übrige Artillerie gegen zwen oft auch dren feindliche Schiffe richteten, bie fie mit einem furchterlichen Reuer umgaben. Uiber vier Stunden batte diefer ichreckliche Rampf gedauert, ben Relfon felbft, ber auf 3 Schiffen fommandirt batte, fur feinen blutigften und bisig= ften erklarte, 1800 Danen theils todt, theils verwundet , hatten aber fich und ihrem Vaterlande einen ewigdauernden Rubm erfampft. Da ftectte Relfon, auf deffen Rlotte auch die Wirfungen ienes gerftorenden, verzweiflungevollen Widerftandes febr fichtbar maren, querft die weiffe Flagge auf. 3mar mar die Schlacht für die Danen verloren, aber fie batten die Achtung von gang Europa, felbst ihrer Reinde durch diefen Zag gewonnen, und das Gefühl ihrer Rraft zu einem hoben Grade verftarft.

In dem Innern des Hafens von Roppenshagen lagen 16 fertige zum Auslaufen ausgerüsstete Linienschiffe, mit ihnen war die danische Seemacht, auf immer vielleicht zernichtet, wenn die Odnen einen zweyten Angriff erwarteten, der England wohl Vieles, ihnen aber Alles fossten konnte. Ein Waffenstillstand, den Relson auf 14 Wochen vorschlug, wurde also auf die Bedingungen angenommen, daß sich Odnemark während desselben jeder thätigen Theilnahme an der nordischen Konvenzion enthalten, in Ansehung Norwegens und der Elbe aber alles auf dem nemlichen Fusse bleiben sollte.

Danemark empfand es tief, daß es der Tapferkeit seiner gebliebenen und verwundeten Mitburger diesen Wassenstillstand verdanke, der kaum nach einer gewonnenen Schlacht vortheils hafter eingegangen werden konnte, da ohne Desmuthigung die Flotte und die Hauptstadt gerettet worden war. Allgemein und glühend war daher auch die Theilnahme an den Nachgelassenen der Gebliebenen, an dem Schicksale der Lesbenden. Lebensmittel, Leinwaaren, und große Geldsummen wurden den Betrübten zum Troste zugeschickt, die ganze Nation trauerte an den

Grabern ber Gebliebenen, Rranze und Lieder ehrten ihr Andenken.

Aber an dem Tage, als die wackern Danen von ihren Bundesgenossen nicht unterstüßt, ihr Blut und Leben sur die nordische Konvenzion opferten, existirte dieselbe schon, dem Geiste nach, nicht mehr. Denn in der Nacht vom 23. März war Paul I. von Rußland und mit ihm die Seesle der Konvenzion gestorben. Sein Nachfolger-Alexander, der sich in kurzer Zeit mit allem Rechste den Nahmen des Vielgeliebten erwarb, näsherte sich sogleich England auf freundschaftlichen Wegen, und hob das Embargo auf die englisschen Schiffe auf, welches das Kabinet von St. James sogleich erwiederte, und später auch auf die dänischen und schwedischen Schiffe ausdehnte.

Bald darauf kam zwischen England und Rußland ein formlicher Friede am 27. Jung zu Stande. Da die Grundsaße des kunftigen Seerechts darinn bestimmt werden, so wurde der Mangel dieses Dokuments allerdings ein Gebrechen dieses Werkchens seyn. Das Wesentliche besteht in folgenden:

1. Freundschafteversicherungen und Wieder= herstellung der politischen und Sandeleverhaltniffe.

- 2. Bepde Kontrahenten wollen streng auf Bollziehung der Berbote gegen den Kontreband= handel ihrer Unterthanen halten.
- 3. Um auf den Fall, daß einer der kontrahirenden Theile in diesem Kriege begriffen ware, die Frenheit des Handels und der Schiffarth ih= rer Unterthanen fest zu stellen, so sind bende da= hin überein gekommen:
- a. Daß die Schiffe der neutralen Macht frey nach den Safen, und an die Ruften der im Rriege begriffenen Nationen fahren konnen.
- b. Daß die auf neutrale Schiffe geladenen Effekten, außer Kontrebande, und feindlichem Eigenthume, fren senn sollen. Unter diesem legtern werden nicht verstanden die Produkte, robe oder Manusakturwaaren des seindlichen Landes, welche Unterthanen der neutralen Macht erworben haben, und die sie für ihre Rechnung transportiren. Sie bleiben fren und unangetastet.
- c. Bur Kriegskontrebande gehoren: Kanonen, Morfer, Feuergewehre, Pistolen, Bomben, Granaten, Rugeln, Flinten, Feuersteine, Lunten, Pulver, Salpeter, Schwefel, Kurasse, Di-

fen, Degen und deren Gehange, Patrontaschen, Sattel und Zaume, ausgenommen was von diessen Dingen für die Equipage des Schiffes nosthig ist. Alles andere passirt frep. Was in diessem Artikel stipulirt worden, soll den besondern Berträgen bender Kronen mit andern Machten keinen Abbruch thun.

- d. Für einen blokirten hafen ift nur berjenige zu achten, in welchen man wegen der Veranstaltung der Macht, welche ihn mit ihren vor demselben, der hinlanglich nahe liegenden Schiffen angreift, nur mit augenscheinlicher Gefahr einlaufen kann.
- e. Daß die Schiffe der neutralen Macht nur auf gerechten Berdacht und offenbare Thatsachen sollten angehalten werden können. Dann sollen sie schnell, einsormig und gesehmäßig untersucht und gerichtet werden. Um daben mögliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden, wird allen Schiffstapitanen auß strengste verboten, kontrebande Artikel zu halten, oder zu hehlen, und man wird strenge darauf halten, daß diesem Berbote Genüge geschehe.

- 4. Damit das Recht konvonirte Schiffe gu visitiren nicht migbraucht werde, wird festgefest:
- a. Nur Kriegsschiffe friegführender Machte durfen visitiren, nicht aber Kaper, Korfaren, und andere Fahrzeuge, welche von Unterthanen bender Machte friegemaßig ausgerustet werden.
- b. Die Eigenthumer der Rauffarthepschiffe, welche Unterthanen einer der kontrahirenden Machete sind, mussen, ehe sie einer Ronvoy untergeben werden können, dem Beschlöhaber des Ronsvoy = Schiffes, ihre Passe, Certifikaten, oder Seebriese vorzeigen, und diese mussen nach einem, dem Traktate benzusügenden Formulare eingerichtet seyn.
- c. Wenn einem konvopirenden Kriegsschiffe ein oder mehrere Kriegsschiffe der im Kriege begriffenen Macht begegnen, so sollen beyde Theile sich, wenn es die Art oder die See zuläßt in Ranonenweite halten; die Kriegsschiffe sollen eine Schaluppe an das Konvopschiff abschicken, welche die Staatspapiere untersucht. Daben muß gegenseitig erwiesen werden: 1. Daß das neutrale Kriegsschiff wirklich zur Konvop für die bep sich sührenden Kauffarthenschiffe authorisit sey. 2.

Daß das anfragende Schiff wirklich gur Flotte eines der kontrahirenden Theile gehore.

- d. Ift nach geschehener Anzeige kein gultiger Grund zum Verdachte da, so findet keine Bisitirung Statt. Im entgegengesesten Falle muß der Konvopirende seine Konvop herbenführen, und so lange anhalten, als die Visitirung dauert. Daben sollen aber einige Offiziers von ben- den Theilen gegenwärtig sepn.
- e. Findet sich der Verdacht bestätigt, so kann der Befehlshaber des untersuchenden Rriegsschisses zu einer zweyten Untersuchung schreiten, woben jedoch wieder ein Offizier von der Ronvon gegenwärtig senn muß, und dann das mit Rontrebande beladene Schiff nach dem nächsten Hases sein sühren. Hier aber muß die Untersuchung mit möglichster Eile betrieben werden.
- 5. Handelt der Anführer eines untersuchenden Kriegsschiffes ungerecht, und behalt ein also konvopirtes Schiff ohne hinlangliche Ursache zurück, so ist er zum vollkommensten Schadenersas verbunden. Im Falle, daß er sich daben Gewaltthatigkeiten oder Mishandlungen erlaubt, empfangt er dafür noch eine weitere Strafe. Dage-

gen darf sich auch der Kommandant der Konvon ben gegrundetem Berdachte der Zurückbehaltung des Kauffarthenschiffes nicht widersegen, außer gegen Kaper und Korsaren.

6. Bepde Kontrahenten werden Befehl geben, daß die Urtheile über Prifen gerecht und billig find, und daß diese Urtheile schnell und nach bestimmten Formen vollzogen werden.

Im Falle, daß ein Schiff ungegründeter Beife zurückbehalten wird, follen die Eigenthumer
für ihren Berlust entschädigt werden. Die besondern Gesetze für diese Art von Rechtsversahren
sollen noch durch gegenseitige Rommunikazion naher bestimmt werden; und dann dieselbe Kraft
erhalten, als wenn sie im gegenwärtigen Traktate eingerückt waren:

7. Damit kein Schiff sich einer falschen Flagge bedienen konne, wird festgesest: daß jedes Schiff, um als dem Lande, dessen Flagge
es führt, angehörig angesehen werden zu können,
einen Rapitan, und die Halfte der Mannschaft
aus dem Lande an Bord haben musse, und daß
seine Papiere richtig sind. Gin Schiff, das die-

fe Regel nicht beobachtet, wird badurch des Schupes verlustig.

- 8. Die im gegenwartigen Traktate angenommenen Grundsche und Maakregeln sollen auf
  alle Seekriege anwendbar senn, in welche eine
  von beyden Machten verwickelt seyn mochte, so
  lange die andere neutral ist; diese Stipulazionen
  sollen demnach für dauernd angesehen werden,
  und den kontrahirenden Machten zur beständigen
  Richtschnur in Handels = und Schiffarthsangele=
  genheiten dienen.
- 9. Danemark und Schweden sollen so fort von kais. Majestat im Nahmen beyder kontrahizrenden Theile eingeladen werden, dieser Konvenzion beyzutreten, und ihre Handelstraktaten mit Brittanien wieder zu erneuern. Im Fall, daß dieses geschieht, wird lestbesagte Majestat alle Prisen, und die von jenen Machten eroberten Lander (von Schweden die westindische Insel Barthelemy, von Danemark St. Thomas und St. Eroir) in dem Zustande, in welchem sie sich beyder Wegnahme besanden, zurückgeben.

Da nach einigen Unterhandlungen Danemart und Schweden dieser Konvenzion wirklich bentraten, so war die nordische Koalizion als ausgelost zu betrachten. England hatte das Recht erhalten, neutrale Schiffe zu visitiren, der Grundsab, fren Schiff, fren Sut war aufgehoben, und das drohende Gewitter, welches sich gegen diesen Staat ausgethürmt hatte; ohne schälliche Folgen vorüber gezogen.

## Eroberung Aegyptens durch die Engsländer.

Entscheidend für das Schicksal Englands, ja felbst mehrerer Welttheile fonnte der fuhne Plan Franfreichs werden: in Aegypten eine Rolonie au grunden , dadurch ihre Feinde in Offindien gu bedrohen , den Sandelsweg nach diefem Lande uber Gueg wieder gu offnen , und fo fich fur den Berluft feiner Rolonieen in Dft = und Beft= indien die vollständigste Entschädigung gu verfcaffen. Gelungen war das Wageftuck, welches die Aufmerksamkeit von gang Europa in mehr als einer Sinficht feffelte, aber Franfreich hatte es ben Abufir mit dem letten Refte feiner Gee= macht bezahlt. Es handelte fich jest darum, ob Megppten, die Wiege der Runfte und Wiffenschaf= ten, welches feine Renntniffe bem ibealen Griechenlande, und von da aus dem gangen

Menschengeschlechte mittheilte, wieder in den Rang gebildeter Staaten treten, und so auf einen großen Theil Afrikas wirken, oder in tiesse Barbaren zurückgeschleudert, noch ferner ein trauriges Andenken vergangener Größe darbieten sollte. Gleich interessant für den Politiker sowohl, wie für den Menschen, war die Austösung dieses Problemes geworden.

3mar mar den Franken die Eroberung bennabe des gangen Megyptens gelungen, aber feit Relfon ibre Flotte gerftort hatte, und das mit= tellandische Meer von englischen Schiffen bedect, weder Berftarfung an Geld, noch an Truppen erlaubte, mußte die Rolonie auf ihre eigene Rraft rechnen. Sie behauptete fich , fo lange Bonapartes Talent und Gluck fie befeelte, und felbft noch , als nach feiner Abreife nach Europa, Rleber den Oberbefehl übernahm. Erft als nach langerer Zeit doch feine Silfe aus Europa anlangte, als Rrantheiten die Armee ichwachten, und Rleber von dem Direftorium fich gar feiner Rudficht mehr gewurdiget glaubte, fcblof er am 24. Idner 1800 die befannte Ronvengion von El-Arifch , worinn die Frangofen das Land gu raumen , und nach ihrem Baterlande gurudgufehren versprachen. Die bobe Pforte freute fich , durch

einen Vertrag etwas gewonnen zu haben, was ihr die Gewalt der Waffen wohl schwerlich errungen haben wurde.

Aber auf eine unerwartete Weise murbe biefer Bertrag aufgehoben. Das englifche Mi= nifterium fab darin nur die lette Unftrengung eines rettungelofen Saufens, fich ehrenvolle Bebingungen zu erkaufen, und wollte die Ronvengion nur mit der Bedingung ratifigiren, daß fich die frangofische Armee ju Rriegsgefangenen er-Mit Stols und Unmuth verwarf diefe einen folden Antrag, ben fie ben Beliopolis rachte, wo die Armee des Grofvegiers wenig= ftens 60,000 Mann ftart, am 20. Marg 1800 aufs haupt geschlagen, und bennahe vernichtet wurde. In furger Beit mar gang Megnyten wieder erobert, das Kleber nun zu organifiren fuch= te; indem er alle Theile der Berwaltung perbefferte, die Abgaben verminderte, und feine Irmee fo viel moglich durch Gingebohrne verftarfte, die er auf europaische Art abrichten ließ. In diefen und andern Ginrichtungen murbe er burch den Tod unterbrochen. Ein Turfe von Aleppo ermordete ihn mit mehreren Doldflichen, als er eben auf der Terraffe feines Bartens fpazieren ging, und bußte an dem Pfahle feine -

Da die Lage der Dinge ichlechterdings die Ernennung eines Dberbefehlshabers foberte, ebe Die Disposition barüber pon Franfreich eingetroffen war, fo traten die Generale zu diefem 3mede, ben Damas, dem Chef des General= ftaabes, gufammen. Repnier, ber das Bertrauen der Truppen hatte, dem fie fchon oft jum Siege gefolgt maren, follte gewählt werden; aber genau fich nach dem Befete achtend, trat er den Oberbefehl dem General Menou, als bem alteften Divifionegenerale proviforisch ab, bis bie Beftatigung barüber von Rranfreich eingetroffen fenn murbe. Menou batte ichon vorber eine Landeseingebohrne geheirathet, und glaube. te fich baburch ein grofferes Recht auf bas Bu= trauen der Gingebohrnen erworben gu haben. Much begann er nicht unruhmlich feine Laufbah= ne, verfprach ben allen politischen und friegeri= ichen Overationen fich des Rathes der andern mehr erfahrnen Generale ju bedienen; und machte mande nuslide innere Ginrichtung.

Aber nicht lange behielt Menou diefes lobenswurdige Betragen ben. Renniers Edelmuth,

der ihm feinen Rath und feine Dienfte ben jeder Gelegenheit angeboten hatte, vergalt er mit der fleinlichsten Gifersucht, wollte fich lieber durch Butrageren und jum Theile auch Beforderungen eine eigene Parthen bilden, als das Butrauen der gangen Armee erhalten, und fuchte fowohl Rennier, als die übrigen erfahrnen Generale pon allen Geschaften ju entfernen; jugleich. reit= te er burch die Proflamazion, in ber er, mas Bonavarte und Rleber nie gethan hatten, Megyp= ten für eine frangofische Rolonie erflarte, die aufgeregte Pforte gu dem fraftigften Widerftande, und fiorte durch die Erfindung der Parthenen ber Rolonianer und Antifolonianer die Ginigfeit und das Bertrauen der Armee. Bergebens ftell= ten ihm feine Generale die Unschicklichkeit vor. Megnpten in biefem Augenblicke für eine frantische Rolonie zu erklaren, da doch die Regierung felbst noch ihre Abfichten mit diefem Lande nicht befannt gemacht habe; vergebens fagten fie ibm, daß nur die Eintracht der orientalifchen Armee, in der Fakzionen und Partheyen ganz unbekannt gemefen maren, fie gerettet habe; Menou beharrte auf feinem Ginne, und mifmuthig lie-Ben die erfahrnen Rrieger von weiteren unnügen Vorstellungen ab.

Defto mehr bemubte fich die Pforte, fich endlich einmahl diefes ungebetenen Befuches gu entledigen; befto ernfthafter murden die Anftalten des enalischen Rabinets, es fofte mas es wolle, die Frangofen aus Acapten ju verdran= gen, und fo ihre offindifchen Befigungen, biefe Sauptquelle ihrer Macht und ihrer Reichthumer ficher ju ftellen. 3mar hatten die Turfen felbft das Rabinet um einige englische Silfstruppen erfucht, ba der elende Buftand ihrer Rriegemacht in den vielen verlornen Schlachten gar gu fichtbar geworden war , doch hatten fie nicht auf ei= ne fo aufferordentliche Unterflugung gerechnet, wie Abercombrie mit 17000 Englandern nach Alegopten führte, die felbft als die Sauptmacht angefeben werden fonnte, denen die Turfen nur als Silfstorps folgten. Bon diefem lettern foll= te der Grofvegier eine farte Armee durch die Bufte gegen die Frangofen fuhren, mahrend die gelandeten Englander die Feftungen an dem Meere eroberten, und ein aus Offindien beordertes Rorps die gange Unternehmung unterftugte. In neuer Berlegenheit befand fich die hohe Pforte; welche gwar Megupten von den Frangofen gerei= nigt munichte, aber jest furchten mußte, die Englander mochten dieß Land für ihre Dube felbft

behalten. Die fürfischen Ruftungen gingen also noch langsamer als gewöhnlich von statten.

Ungeachtet aller diefer feindlichen Anftalten aber, war fur Megypten gar nichts zu beforgen, unerschöpflich waren die Quellen gur Erhaltung und Bertheidigung, und feine Macht in ber Welt fonnte diefes Land Kranfreich entreiffen - wenn man namlich Menous Berficherungen, Glauben benmeffen wollte. Sonft ftellte fich die Sache frenlich dem unbefangenen Beobachter von einer andern Geite por. Das frangbfifche Beer war durch Berluft und Rrantheiten bennahe auf 13000 Mann geschmolzen, unter benen noch viele Kranke maren; und auf ihre Silfstruppen, deren Babl fich vielleicht auf 1,5000 belaufen moch= te, fonnten fie nicht rechnen, da fie undiscipli= nirt und nur jusammengerafft, es mit der europaifchen Saftit nicht aufnehmen fonnten. Durch Menous übelberechnete Anstalten mar ein betrachtlicher Theil der Ravallerie ohne Pferde. und die Magazine, von jeber für Megnpten, mel= des der Ril nur fo unregelmäßig und ungleich befruchtet, unentbehrlich, maren vernachläßiget worden. Immer mehr wurden der englischen Schiffe im mittellandischen Meere, immer feltner die Bufuhren aus Franfreich , immer großer

der Mangel, befonders an Kriegsbedürfnissen. Dazu kam noch, daß Menou die Magazine sorglos ausleerte, ohne sich um neue Lebensmittel
zu bekümmern, und die kluge Maaßregel aufgab, im Delta ein Reservekorps aufzustellen, um
von da jeden bedrängten Punkt thätig unterstüzen zu können.

Unterdeffen war Abmiral Reith mit 8 Li= nienschiffen , mehreren Fregatten und Transport-Schiffen wirklich ausgelaufen , und hatte fich gu Raramanien in Afien mit allem Rothigen aufs Befte verfeben. Menou ward von den Abfichten ber Englander durch Murad Ben febr fribe un= terrichtet, der eine eigene Rorrespondeng mit Ibrahim Ben unterhielt, um die Abfichten ibrer gemeinschaftlichen Feinde gu erforschen. 26ber Menou fonnte gar nicht an eine englische Lanbung in Megypten glauben. Bergebens brang Rennier in ihn, ja alles Mogliche aufzubieten die Landung der Englander ju hindern, und fo ihr Beginnen gleich ben feiner Entftehung gu gerftoren. Er ließ die Ruften fcmach befest, jes dem feindlichen Angriffe bloß, ja er jog felbit noch mehrere Eruppen von Alexandria und Da= miette nach Rairo gurud.

Um iten Mark mard die englische Flotte ju Alexandria fichtbar und legte fich am folgen= den Tage in der Bay von Abufir vor Anfer. Aber das Meer fturmte, und erlaubte noch durch 8 Tage feine Landung. Gine Frift, die mohl= benütt den Untergang der Englander bewerkstel= ligen fonnte, wenn Menou mit Gilmarichen fei= ne heeresmacht an die Ruften jog, und die Eng= lander durch Muth und überlegene Taftif ger= Schmetterte, bann aber Schnell fich gegen ben Großvezier wendete, der langfam ein Beer fammelte, und feine Overagionen erft bann anfan= gen wollte , wenn ihm einige gludliche Fortidrit= te der Englander befannt geworden maren. 3mar batte man zu Rairo icon am 4. Marg Rachricht von dem Unternehmen der Englander erhalten; aber Menou ließ fie die gange Landung rubig bewerkstelligen, welche der tapfere Widerstand der Generals Friant und Lanuffe meder verbindern, noch vereiteln konnte : bann erft ichidte er einige taufend Mann nach Alexandrien, die fich mit der Befatung auf den Unboben diefer Feftung vereinigten.

Am 13. Marg beschloß Abercombrie diesen Posten anzugreifen, aber die Frangosen kamen ihm guvor; mit dem fruhesten Tage fand er sich

von den Herabstürzenden angefallen, und mit Lebhaftigkeit bedrangt. Schon war die erste Linie der Englander geworsen, und zwen ihrer Bataillons zu Gesangenen gemacht, da brachte das Feuer der zwenten Linie auch die Franken in Verwirrung, sie konnten ben der viersachen Uiberlesgenheit des Feindes keinen günstigen Erfolg mehr hoffen, und zogen sich in Ordnung nach den Anshöhen von Nikopolis zurück. Die englische Armee stellte ihren rechten Flügel am Meere aus, während sie mit dem linken an dem Kanale, gegen Alexandrien hinlangte. Diese Stellung suchte Abercombrie durch eine Reihe von Schanzen möglichst zu besestigen.

Die Franken sahen bald, daß sie sich auch ben Nikopolis nicht halten konnten, wenn die Englander einen Angriss unternehmen, auch wollten sie Alexandrien decken, und zogen sich also in die Vertheidigungswerke dieser Stadt zurück. Mittlerweile hatte sich Menou endlich doch in Thatigkeit gesetz, und war mit ungeschr 10,000 Mann nach Alexandrien ausgebrochen, doch hate te er nicht, wie es die Umstände soderten, seine ganze Macht gesammelt, sondern auch in Kairo ein beträchtliches Truppenkorps zurückgelassen. Während dessen hatte das kleine Fort Abufir

am 19. Marg kapitulirt, weil es ber überlegenen englischen Artillerie nicht widerstehen konnte.

Jest war der Augenblick, der Aeguptens Schicffal entscheiden follte. Burde Abercombrie gefchlagen, fo mar dadurch der gange Plan der Britten gerftort, die Franken fonnten fich gegen ben Grofvegier wenden, und die oftindifche Sil= fe leicht bekampfen. Riel bagegen ein Treffen ungunftig fur die lettern aus; fo festen fich auch Die Turfen in Bewegung, die oftindifche Estadre wurde wichtig, und die Lage der Franken bedenklicher als jemahle. Aber gefahrlicher als felbst eine verlorne Schlacht, mußte bier jeder Aufschub werden, da er die geringen frangofi= fchen Borrathe erichopfte, und dem Grogvegier Belegenheit gab, fich im Lande auszubreiten; und die fleinen frangofischen Befagungen einzeln' aufzuheben, oder ju ermorden.

Trefflich hatte sich Abercombrie verschanzt, feine Truppenanzahl war den Franken sehr überstegen, nicht leicht konnte also ein Schlag gegen ihn ausgeführt werden, besonders da Menous Feldherrntalente bekanntermassen eben nicht die glanzenosten waren. Dennoch mußte er eine Schlacht wagen; am 21. Marz wurden die Eng-

lander nach einem wohlberechneten Plane angegriffen, den aber die Generale Lanuffe und Repnier entworfen ; und durch die dritte Sand bem Obergenerale zugeschickt hatten. Man wollte den rechten Alugel der Englander durchbrechen, mabrend man auf den linken einen Scheinangriff unternahm, bann fich gegen ihr Centrum fam= meln, durch die frangofische Reiteren entscheiden und fo den Feind gur Flucht nothigen. Der Un= griff auf den linken Flugel gludte nicht nach Wunfche, und das Centrum unter Rampon war ju weit porgedrungen, weil es auf die Unterfinsung einer großen Schange gerechnet hatte, beren Eroberung miglungen war. Die meiften frangblifden Generale maren bier vermundet morben. Run fann auch ber rechte Flugel nicht mehr mit gludlichem Erfolg agiren, und gur un= paffendften Beit lagt Menou die Reiteren einhauen, welche fich benn auch um & Theile ge= ichwacht gurudgieben muß. Doch zwen Stunden. da ein langerer Widerftand gar nichts mehr nuben tann, lagt Menou die Armee in dem Feuer des Reindes fteben, endlich gieben fich die Rrangofen in größter Ordnung gurud. Mehrere ih= rer tapferften Generale, als Lanuffe, Roize, Gilly, Bouffart waren todt oder verwundet. aber auch von englischer Seite mar Abercombrie

auf dem Schlachtfelde geblieben, und Hutchinson hatte das Rommando übernommen. Die Franken nahmen wieder ihre vorige Stellung ben Rikopolis.

Alles versprach den Waffen der verbundeten Englander und Turfen einen glucklichen Fort= gang. Gine osmannifche Flotte hatte in ber Bay von Abufir gelandet, und der Grofvegier ruckte von der Wifte ber. Wollten fich aber die Englander mit Proviant und Waffer verfeben, fo mußte Rofette genominen werden: Das Unter= nehmen gelang ohne Schwierigfeit, das fleine frankische Rorps mußte fich jurudziehen, und ber wichtige Ort Rahmanieh ward von ben Enga landern bedroht. 3mar fchicte nun Menou meh= rere Truppen dabin, aber fie fonnten ben Eng= landern Rosette nicht mehr entreiffen, wo fich Diefe anfehnlich verftarften. Lange blieben fie ohne Angriff Rahmanieh gegenüber , endlich fete ten fie fich wieder langfam in Bewegung, und branaten das frangbfifche Rorps nach Rairo ju-Rahmanieh mar nun verloren, und fo riid. Alerandrien von dem übrigen Megopten getrennt: Lange hatte General Rennier bas vorausgefagt, laut wurde nun das Murren der Armee gegen Menous Maagregeln, auffallender die Beweise



Danied Google

•

des Zutrauens und der Achtung gegen Repnier. Menou — ließ das Haus des General Repnier in der Nacht umringen, und ihn nebst einigen andern Generalen mit Gewalt in ein Schiff bringen, das nach Europa übersegelte. —

In nicht geringer Berlegenheit befand fich unterdeffen General Belliard, ber mit einem Armeeforps Rairo gegen den anrudenden Großvezier vertheidigen follte, eine Stadt von febr großem Umfange, welche gegen 300,000 Einwoh= ner in ihre Mauern schloß; die zwar den Fransofen nicht abgeneigt maren, und fich ruhig verbielten, aber doch fren erflarten : fie wurden es mit den Siegern halten muffen, die Frangofen mochten alfo ihren Feinden das Eindringen gu verwehren fuchen. Durch das Rorps verftarft, welches fich von Rahmanieh gurudigezogen batte, befdloß Belliard dem Feinde entgegen gu geben, und ju refognosziren, ob man ihm nicht ein Ereffen liefern tonne. Aber weislich vermied ber Grofvegier eine formliche Schlacht. Indem er ben jedem Angriffe fein Beer in die Bufte jurudigg, und die frangofischen Truppen bey dem Rachsegen durch die brennendfte Sige und ben unertraglichften Durft ju Grunde gerichtet wurden, machte er zugleich Miene, als wollte

wine Abtheilung seiner Kavallerie Gizeh einnehmen, und eine andere sich selbst Kairos bemachtigen. Die Franken mußten also ihren Ruckzug in diese Stadt beschleunigen.

Gleich benm Anfange ber englischen Erpedition auf Megypten batte der tapfere Mamelut Murad Ben den General Menou von den Planen der Feinde benachrichtiget , und ihm jugleich feinen Rath und Benftand angeboten, aber mit ftolgem Uibermuthe hatte der Franke bendes aus= gefchlagen. Jest, als Menous Lage fo bedrangt ward , erfuchte er Murad Benty fich mit feinen Mameluten abwarts zu ziehen. Ungeachtet aller Beleidigungen war diefer ein treuer Freund ber Frangofen geblieben ; bis ihn jest die Peft fcmell wegraffte. "Riemand" urtheilten feine Rampfgenoffen, fen nach Murade Tode whrdig feine Maffen gu tragen, fie murden alfo auf feinem Grabe gerbrochen. Die Mamelufen aber, benen die veranderte Lage der Dinge in Megnyten nicht verborgen bleiben fonnte, und beren Politif eis gentlich immer barinn beftand , fich an ben Gieger anguschlieffen, bezogen ein Lager an der Geis te der Englander und Turfen, doch verfprachen fie ben Franken, nicht gegen fie zu fechten. Und fie bielten ibr Wort.

Endlich war auch General Butdinfon mit feinem Truppenforps vor Rairo angefommen, defe fen Rettung immer unwahrscheinlicher marb. Bwar hatte Belliard die Kanonen gegen die Stadt richten. die vornehmften Ginwohner gefangen nehmen laffen , und fo einem Aufrubre der Gine wohner vorzubeugen gefucht, aber wie fonnte er feine Magazine und Kaffen fullen , die durch Menous Unftalten leer geworden waren, wie feine erfchopfte Munigion ergangen, wie endlich dem fürchterlichen inneren Feinde, ber Deft begegnen, die in vier Monafen gegen 40,000 Menfchen weggerafft hatte? Doch fuchte fich Belliard ju behautten, bis die Instruftionen des Dbergenerals von Alexandrien eingetroffen waren ber aber gar nichts von ihm gu wiffen ichien. Mun erft fcbloß Belliard am 22. Juny eine Konbengion mit ben Englandern , die in Rudficht feiner Lage immier ehrenvoll genannt zu werden verdient. Die franabfifchen Truppen nahmen ihre Waffen, Artillerie und Bepade mit fich fort, fie führten nebft? dem eine gewiffe Angahl Pferde, und alles mas fie bienlich fanden ab, und follten auf englischen Schiffen nach Frankreich gurudgebracht werden. Sie wurden ju Rofette eingefchifft , und famen im Geptember, ungefahr 13000 Mann fart, ju

Distressby Google

Toulon an, doch waren nur 4000 bewaffnete Franzosen barunter.

In Alexandria war mabrend diefer Beit gar nichts von Bedeutung geschehen, nur hatte Denou fich fo fehr, wenn gleich nicht fo gut als möglich verschangt. Langere Beit brachte die vereinte Urmee mit der Transportirung der Frango= fen von Rairo gu, langfam, wie überhaupt alle Bewegungen ber Englander in diefem Relbauge, jog fie fich endlich gegen Allerandrien. Aber .. auf 6 Monathe fen er mit Lebensmitteln verfeben!' hatte Menou feiner Regierung gefdrieben, unter den Trummern diefes Plages wolle er fich begraben laffen. Dahrscheinlich hoffte er, eine Bilfe aus Frankreich wurde ibn der Mube überheben, fo großtonende Berfprechungen auch gu Wirflich hatte bie frangofische Regierung alles versucht, die Lage ihrer bedrangten Rolonie zu erleichtern, hatte mehrere Schiffe mit Gewehren, Munigion und den nothwendigften Bedürfniffen dabin abgefchickt; und dem Admis ral Gantheaume befohlen , auf alle nur moglichen Arten , Berftarfungetruppen nach Meanpten gu bringen. Aber alle diefe Maagregeln hatten ben gehofften Erfolg nicht, die einzelnen Schiffe murden größtentheils von den Englandern wegge-

nommen, und Gantheaume fonnte feinen Auftrag nicht vollziehen, fondern fegelte im Geptember nach Frankreich gurud. Dazu fam noch, daß bie Englander mit 5000 Mann frifcher Ergangungstruppen vermehrt, ihre Operagionen mit mehr Rraft und Nachdruck betrieben, mabrend die Fransofen an den unentbehrlichften Bedürfniffen Mangel litten, und mit den haufigften Rrantheiten fampften, fo daß fich faum mehr 3000 ftreitbare Manner in der Stadt befanden. Als fich nun die Englander auch des feften Poftens Manabu bemachtiget hatten ... (eine ehmablige Mofchee auf einem vom Lande abgeriffenen Felfen erbaut). so sah Menou wohl, daß ein ehrenvoller Abzug noch das Gingige fen, mas er in feiner Lage erhalten konnte. Um 30. August ward zwischen ihm und den Englandern eine Konvenzion abge= fcloffen, deren Sauptpuntte folgende maren:

<sup>1.</sup> Alexandrien, nebst seinen Forts und Busbehörden wird am 2. September den alliirten Machten, nebst Munizion und Artillerie übergesben. Zehn Tage später oder zur Zeit der Einsschiffung raumen die Franzosen Alexandrien.

<sup>2.</sup> Die gesammte frangefifche Urmee nebft ben Silfetruppen und zugehörigen Personen, bes

halt ihre Effekten, Papiere u. f. w. ohne Unterfuchung, ausgenommen das, was der Republik, und nicht einzelnen Personen gehört.

- 3. Die französischen Truppen, Hilfstruppen, und zugehörigen Personen sollen in Alexandrien oder Abukir eingeschifft werden, so bald die Schiffe bereit sind. Die französische Armee ershält alle Kriegsehren, behält Waffen und Gepacke, ist nicht kriegsgefangen, und kann 10 Kannonen 4 8 Pfünder, und 10 Ladungen Pulpver mitnehmen. Sie wird in einen französischen Hafen transportirt.
- 4. Alle Schiffe werden, wie man fie porsfindet, den Englandern und Turfen übergeben.

1 -- 1 1

- oder von den übrigen, mit den Franzosen vers bundenen Nationen, der franzosischen Armee folgen will, mag es thun, wer in Aegypten bleibt, foll nicht gekrankt werden, weil er die Parthey der Franzosen genommen hat.
- 6. Die arabischen Manuscripte, die Statuen, die Rarten von Aegypten, und andere für die frangosische Republik gemachte Sammlungen

follen als offentliches Eigenthum betrachtet, und gur Disposizion der altitrten Generale bleiben. \*)

7. Die Art ber Einschiffung wird wie in Belliards Kapitulazion bestimmt.

Den Tag nach dieser Konvenzion am 31. August kam auch die Flotille aus Ostindien an, die Admiral Popham durchs rothe Meer geführt hatte. Nachdem sie ben Kossir gelandet hatte, schiffte sie den Nil herab, und langte zu Rossette an, als ihr Benstand schon unnothig gesworden war.

Groß waren die Freuden der Pforte über die Wiedereroberung dieses wichtigen Landes, wenn sie diese gleich nicht als ihr Werk betrachten konnte; der Sultan legte sich den Titel des siegreichen ben, und beschenkte viele engliche Offiziers mit dem neuen Mondorden. Aber auffallend hatte sich die Schwäche des osmanischen Reiches in diesem Kampse gezeigt, sichtbarer noch war

<sup>\*)</sup> Diefen Artitel hintertrieben die frangofischen Gelehrten durch die Drohung, ihre Sammlungen lieber zu verbrennen, als fie den Feinden zu überlaffen.

es dem ganzen Europa geworden, wie weit Despotismus und Seistesunterdrückung ein Reich in
der Reihe der Staaten zurückwerfen könne. Zwar
waren nun auch die Früchte der Humanität und Aufklärung vielleicht auf Jahrhunderte für Aegypsten verloren, aber die Eroberung dieses Landes
hatte doch den Frieden erleichtert, dessen segnender freundlicher. Blick bald das ganze Europa
überglänzen sollte.

## Friede zwischen Frankreich und Neapel.

Die parthenopeische Republik, welche die Franken in Neapel gründeten, überlebte ihre Geburt
nicht lange. Denn als im Jahre 1799 die Verbündeten mit Blißesschnelle von Siegen zu Siegen eilten, und das ganze Oberitalien ihren Feinden entrissen, mußte sich Macdonald aus Neapel ziehen, und die neue Republik ihrem Schicksale überlassen. Man suchte dort durch alle Mittel Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, und
Paul I. schickte selbst einige tausend Russen zu
diesem Zwecke dahin.

Aber noch einmahl wollte Reapel feine Rraft mit den franzbsischen Beeren versuchen. Raum hatten also Brune und Bellegarde die Feindse= ligkeiten im Dezember 1800 wieder angefangen, als sich auch ein neapolitanisches Heer in Bewegung seste, bis Siena vordrang, dort aber vom General Miollis geschlagen und zurückgewosen ward. Als nun auch Brüne und Bellegarde am 16. Januar 1801. den Waffenstillstand zu Trepviso unterzeichneten, siel das ganze Gewicht der französischen Waffen auf Neapel, welches in Italien noch allein als Kämpfer da stand.

Um Brunes Operagionen ju unterftugen, hatte General Murat ein Korps ben Dijon gesammelt, welches jest ben geanderten Umftanden Tosfana und Antona befeste. Gebieterifch befabl Murat bem neapolitanischen General Da= mas, der ben Biterbo fand, ohne Berweilen die Engelsburg und den gangen Rirchenftaat gu Jener erwiederte, er muffe erft die Befehle feines Sofes abwarten, auch fen er in feinen Operazionen gang an den General Bellegarde angewiesen, und hoffe alfo, der mit diesem lestern gefchloffene Waffenftillftand wurde auch ihm gu Guten fommen. Ernfter und nachdrudlicher wurde nun Murats Ton. Der Waffenstillftand von Trevifo, erwiederte er, fen mit einer fremden Macht abgeschlossen, und ichließe feinesweges Reapel . ein, welches nur von dem ruffifden Raifer Schus erwarten tonne, ben der erfte Ronful perfonlich

bochschäße. Frankreich habe gegründete Ursache zu der Erwartung gehabt, Reapel werde ruhiger Zuschauer eines Rampses bleiben, in welchem es doch nur von geringem Gewichte seyn könne. Da aber die französische Regierung das Elend des Rrieges zu endigen wünsche, so rathe er: Den Rirchenstaat und die Engelsburg zu raumen, und dann den Englandern alle Hasen von Neapel und Sicilien zu verschliessen, und auf ihre Schiffe ein Embargo zu legen, wie es England ungerechterweise mit den danischen, schwedischen und russischen Schiffen gethan habe.

Auch auf diese Erklärung gab Damas keine befriedigende Antwort, und Murat drang mit zwey Rolonnen über Perugia und Foligno vor. In dem lettern Orte kam der neapolitanische Ritter Micheroux mit dem Auftrag an, einen Waffenstillstand zu schliessen. Er kam auch am 18. Februar auf drenßig Tage, unter folgenden Bedingungen zu Stande: Die neapolitanische Armee soll binnen 6 Engen den ganzen Rirchensstaat räumen; alle Häsen der Rönigreiche Neapel und Sicilien sollten allen englischen und türkisschen Kriegs und Kauffarthenschiffen verschlossen, dagegen jenen der franklichen Republik und ihzer Alliirten offen sepn; alle ben ihrer Rückkehr

aus Negppten aufgefangenen Franken, nahment= lich der berühmte Naturforscher Dolomieu sollen unmittelbar in Frenheit gesett, die bisherigen Schreckenstribunale abgeschafft, und Bevollmach= tigte zur Abschliessung eines Definitivsriedens er= nannt werden.

Auch die Zeit dieses Waffenstillstandes mar verfloffen, und der Friede, welchen der frango= fifche Gefandte Alquier mit dem Ritter Micherour unterhandelte, noch nicht ju Stande gebracht; die frangofischen Truppen rudten alfo über Foligno, Rieti, Terni, Siena, Cortona und Derugia vor, als am 28. Marg gu Floreng der wirfliche Friedenstraftat unterzeichnet murde. Der Konig von Neapel trat barin feinen Untheil an der Infel Elba, ben Stato begli Prefibi, und das Fürstenthum Piombino an die Frangofen ab, die nach ihrem Gutbefinden darüber verfugen follten, bann verfprach er der frangof. Regierung die Statuen, Gemablbe und andere Runftwerke, die ju Rom von den neapolita= nifden Truppen waren weggenommen worden, wieder herauszugeben, alle Artifel des Waffenftillftandes die Englander und Turfen betreffend, follen gewiffenhaft beobachtet , jur Entichabigung für diejenigen Franten, welche gu Reapel, Bi=

terbo u. a. D. Opfer der Unordnungen geworden seyen, soll die Summe von 500,000 Franken bezahlt, alle wegen politischer Meinungen gesangenen Personen gleich freygelassen, und alle Verbannten oder zum Auswandern gezwungenen Personen wieder in ihr Vaterland aufgenommen, und in ihr Vermögen eingesett werden.

Nach geheimen Artikeln sollte ein frankisches Armeekorps von 12000 Mann, unter dem Genezale Soult, die Halbinsel Taranto, von Otranto an, bis zum Ausstusse des Bradano ins Meer, und ein zweytes Korps von 4000 Mann Pescara bis an den Sangrostuß besehen. Diese Hafen konnten den Franken ihre Unternehmungen gegen die türkischen Küsten erleichtern, welche sie das mahls der allgemeinen Meinung nach beabsichteten. Nach dem geschlossenen Frieden mit England zozgen sich auch diese Truppen in kleinen Abtheilunzgen zurück.

## Friede gwifden Franfreich und Portugal.

obl feine Macht Europas hatte fich wahrend bes frangofifden Rrieges mit England in einer bedrangteren Lage befunden , als Portugal. Geit diefes fleine Reich feine Unabhangigfeit von Spanien errungen batte, und das Saus der Bragangas auf dem Throne faß, war es durch die Politif und fpater auch durch Ramilienverbindun= gen an Englands Inteteffe gefettet, ben welchem es allein Schut gegen einen ungleich machtige= Aber die Englander hatten ren Rachbar fand. fich auch fur ihre politische Grofmuth bezahlt ge= macht, den gangen Sandel Portugals an fich geriffen, und bennahe eine ihrer Rolonieen aus diesem Lande gebildet. Als im Jahre 1792 Spanien mit den fibrigen verbundeten Machten feind= lich gegen Franfreich auftrat, waren auch die

Portugiefen gum fpanifchen Seere geffoffen, und ihre Schiffe hatten fich mit den englischen Flots ten vereinigt. Spanien ward im Jahre 1795 jum Frieden gezwungen , und die portugiefifchen Landtruppen mußten fich alfo auch guruckziehen; aber noch immer blieben die portugiefifchen Safen ben englischen Schiffen offen, immer die pors tugiefifden Schiffe mit den englischen Gefcmadern vereinigt. Rach dem Frieden von Campo Formio erft, als Frankreich alle feine Streitfrafte in fich felbft gefammelt hatte, fchicte Por= tugal einen Gefandten nach Paris, der auch einen Frieden abichloß, welcher nur Franfreichs Sandel einige Vortheile brachte. Die portugiefifche Regierung ratifizirte ihn aber nicht, und als im Jahre 1799 eine neue Roafizion gegen Frankreich auftrat, ward auch Portugal drohender, und ließ fogar feine Schiffe mit den englifchen vor Maltha und Alexandria freuzen. Als fie Bonaparte an dem legtern Orte mahrnahm, fcmur er vor Unwillen glubend: bitter folle Portugal es bereiten, Frankreichs Rache gereigt zu haben. Best war ber Beitpunft erfchienen, in welchem er feine Drohung geltend machen fonnte. Spanien ward alfo gu Madrid eine Ronvengion gefchloffen , nach welcher eine vereinigte fpanisch= frangofifche Armee in Portugal eindringen , und

den vierten Theil dieses Landes bis jum allgemeinen Frieden besetht halten sollte. Die Kriegserklarung des Konigs von Spanien verdient in mehr als einer Hinsicht, eine gedrängte Anzeige.

Bergebens, sagte der Konig im Eingange, habe er alles versucht, und seine ganze Bermittlung angewandt, Portugal von seiner Anhanglichkeit an England abzureissen, vergebens habe er
die Sprache der natürlichen Bartlichkeit, (der Regent von Portugal ist sein Schwiegersohn), vergebens sogar Drohungen angewendet. Die portugiesische Regierung habe auf alle diese Borstellungen nicht geachtet, sondern die Sorgsamseit,
womit sie der König von Spanien, der franzosischen, gerechten Rache zu entziehen strebte, mit
Feindseligkeiten in beyden Welttheilen vergolten.
Nicht länger leide es daher Spaniens Shre und
Frankreichs Bortheil, gleichgültig bey allen diesen Vorfällen zu bleiben.

Die portugiesische Regierung befand sich jest in einer peinlichen Verlegenheit. Wenn sie das Berlangen der Verbündeten erfüllte, und feindsfelige Maaßregeln gegen England ergriff, so war eine große Anzahl portugiesischer Schiffe verloren, die sich mit bezahlten Ladungen in englischen Ha-

fen befanden; so waren zwey reiche Flotten dahin, die nachstens aus Brasilien eintreffen sollten. Aber im Gegentheile, wie sollte sich das kleine Portugal mit dem machtigen Frankreich, ja selbst nur mit Spanien messen, das ihm an Grobe und Hilfsquellen so sehr überlegen war, und an den franzosischen Generalen kriegsgeübte Ansührerhatte? Mußte nicht jeder Widerstand vergebens sepn, konnte nicht jedes Mistingen Portugals Vernichtung zur Folge haben?

Aber mangelte es Portugal gleich an Kraft jum Widerstande, so wollte es doch wenigstens den Willen dazu zeigen. Eine Armee von ungessähr 30,000 Mann ward also zusammengezogen, und die Geistlichkeit, der Adel und das Bolf zur Vertheidigung des Vaterlandes aufgesodert. Ohne Kriegskenntnis und Disciplin, ohne jesnen militairischen Geist, der gleichsam die Grese und das Leben eines Heeres ausmacht, rücke die portugiesische Armee ihren übertegenen Feinden entgegen. Was jeder Vernünstigenteicht voraus sehen konnte, traf hier schnell ein. Die spanische französische Armee, unter dem Herzoge von Alcubia. drang unausgehalten vor; nahm Olivenza, Campo Mayor, und andere Fesiun-

gen, und hatte balb die gange Proving Alentejo in ihre Bewalt gebracht. - Uiberall floben bie Portugiefen bennahe ohne Widerftand , taum ti= nige hundert Mann famen von bepben Seiten ins Sandgemenge. Deutlich murde es endlich der portugiefifchen Regierung, bag jeder Dis berftand vergebens fen, nur bie Bedingungen des Friedens erschweren, die Foderungen bes Reindes erhoben fonne. Gie unterhandelte jest einen Frieden mit Spanien, ber auch am 6. 3unius auf unerwartet gunftige Bedingungen abgeschloffen murde. Spanien erhielt badurch nur einen fehr Heinen Strich Landes, ungefahr bont einer D Meile mit ber Festung Dlivenza, fich au arrondiren, auch follten die Safen Portugals allen englischen Schiffen gesperrt fenn.

Durch diese lette Bedingung, hatte zwat Frankreich eine Absicht erreicht, die es zum Kriege mit Portugal bestimmt hatte, aber es wollte dies ses Land nicht so leichten Kauses durchkommen lassen, auch war in dem Traktate keine Rede davon gewesen, daß der vierte Theil der portugiessischen Lander bis zum allgemeinen Frieden beseitst bleiben sollte, welches man doch in der Madrider Konvenzion als den Hauptzweck des Krieges angegeben hatte. Unwillig verweigerte also

Bonaparte die Ratifizirung des Friedens, und Frankreich blieb mit Portugal im Rriege. Die franzostschen Truppen hielten sich aber ruhig in ihren Stellungen, ja zogen sich sogar etwas weister zuruck.

Mittlerweile hatten sich die Friedensunterhandler in London immer mehr genähert, die Gründe sielen weg, welche Frankreich zur Besehung von Portugal bewogen, und den 29. September ward zu Madrid auch der Friede mit diesex Macht unterzeichnet. Frankreich erhielt die
sexe Sinsuhr aller seiner Produkte und Fahrikate nach Portugal, nahmentlich der Tücher, auf den
Kuß der am meisten begünstigten Waaren. Die
Gränze zwischen dem französischen und portugien
sischen Guiana sollte der Fluß Kerrapatanuba
ausmachen.

Connected to the property of the following fine from the content of the first property o

## Friede zwischen Frankreich und Brittanien.

einders in London for L. 200 generate die Telle Conneg<u>e de Con</u>orferich pur B. D. Dunc von Fernaal venduch und den von Cop

sember v nd zu Modrid auch der Kriede mit die Nach fo forestlichen jahrelangen Kriegen, fing endlith der großte Theil des Rontinents un', fich unter ben Gegnungen bes Rriedens ju erhoten. aber immer noch rang Rrantfeith mit Teinem madtigen Feinde dem folgen Brittanien. Swar war "fift bas lebtere bennahel von allen feinen Bundesgenoffen verlaffen, wenn man das ming bedeutende Portugal und die ohnmachtige Pforte abrechnet; zwar hatten fich die Staatsfculben zu einer ungeheuren Menge vermehrt, die Preife des Betreides maren auf eine bruckende Bobe gestiegen, und die Stockung der Manufaf= turen hatte fcon bedeutende Auflagen veranlagt: aber doch weigerte fich die englische Regierung entschloffen, den Frieden anzunehmen, welchen ibr der erfte Ronful gleich benm Untritte feiner

Gewalt antrug. Goll denn; fagte Bonaparte! der Rrieg ewig mahren , der fcon feit acht Rabe ren alle Welttheile verwuftet ? Gibt es fein Mits tel , fich einzuverfteben ? Wie fonnen gwen fo große und aufgeflarte Machte, einer eitlen Stee von Große die Wohlthaten des Sandels, des inneren Wohlstandes, des Ramilienglucks aufopfern? Sollten fie es nicht fühlen , daß bet Friede so nothwendig als ruhmlich fen ? Diefe Besinnungen tonnten dem Bergen Gr. brittifchen Majestat nicht fremd fenn , da Sie über ein frenes Bolt mit der Abficht regieren, es glucklichtau maden. In meinem Antrage, fuhr ber erfte Ronful fort ; werden Em. Majeftdt mein aufrich= tiges Berlangen erfennen, burch einen fchnellen, und von unnothiger Formlichfeit frenen Schritt, ben allgemeinen Frieden berben gu führen. Allerbings tonnen Franfreich und England durch überfvannte Rrafte Diefen Rrien noch lange fortfeben, aber ich mage es zu fagen, daß das Schickfal aller civilifirten Rationen an dem Ende eines Rrieges bangt , der die gange Welt umfaßt.

Die englische Regierung antwortete durch Lord Grenville am 5. Idner 1800 im Wefentlichen folgendes: Der König von England habe hinlangliche Beweise gegeben, daß er den Frie-

ben wunsche, aber noch fen die Abficht bes Rrieges nicht erreicht, namlich : das Recht und Glud der Unterthanen gegen feindliche Angriffe gu fchit= Ben ber Rampf muffe alfo fortaeführt werden. Denn nur bem fraftigften Widerstande babe man es zu danken; daß es noch Gigenthum, gefell= Schaftliche Ordnung, perfonliche Frenheit und frebe Religionenbung gebe. Schon mehrere Machthaber in Frankreich hatten friedliche Unerbietungen gethan, man tonne biefen baber nicht eber trauen , bis Thatfachen dies Bertrauen ge= rechtfertiget haben wurden. Dieg fonne am beften gefcheben , wenn man bas tonigliche Befchlecht wieder auf den Ehron erhobe, unter dem grant= reich fo lange gludlich von Innen : und geach= tet von Auffen gewefen fen. Indeffen beftebe . man' nicht geradezu auf diefem Dunfte . boch muffe der Rrieg fortbauern, bis die frangbiifche Regierung beffere Beweife von ihrer Dauer und Denfart gegeben habe.

Bonaparte beantwortete diese Note mit Mafigung. Frankreich, sagte er, habe immer unter jedem Wechselle der Dinge in diesem Kriege Reisgung zum Frieden mit England bewiesen, und wenn auch einige der vorigen Machthaber nicht die gehörige Mäßigung gezeigt hatten, so sep

dies doch offenbar dem Betragen Englands gu= jufdreiben gemefen, welches mit Erbitterung al= le feine hilfsmittel verschwendet habe, um Frant= reiche Untergang ju vollenden. Die Bumuthung an Frankreich, feine jegige Regierung gu veranbern, fen für die Ration, und ihn den erften Ronful felbst beleidigend, und wenn man mit ber frangofischen Republif ben geringerer Feftigfeit ihrer Berfaffung unterhandeln fonnte . fo werde dieß jest um fo leichter und fcneller ge= ichehen tonnen. Bu bem Ende ichlage ber erfte Ronful einen Waffenstillstand por; um an der Wiederherstellung des Friedens arbeiten gu fon= nen. Auch auf biefe Rote erfolgte eine feiner erften Erflarung abnliche Antwort bes englischen Sofes, im Parlamente murbe bitter gegen ben Frieden gesprochen ; und der gegenwartige Beitpunkt als der paffendfte vorgestellt. Frankreich ju demuthigen , und von ihm glangende Bedingungen zu erhalten.

Das Loos war geworfen, die Waffen sollten noch ferner entscheiden. Aber es war eine sonderbare Art Fehde, welche die beyden Rach= te führten. Brittanien, das mit seinen unge= heuren Flotten (es zahlte 683 Kriegsschiffe, oh= ne die noch im Auskusten begriffenen 79 Schiffe

gu rechnen) alle Meere bedeckte, die Safen von Frankreich , Solland und Spanien blofirte , das Mittelmeer und den Ranal beberrichte , fonnte boch Franfreich im Innern feines Landes feinen Schaden gufugen, welches binlangliche Ruftenarme= en, die noch augenblicklich verstarft werden fonn= ten, wenn es die Roth erfoberte, gegen jeden feindlichen Angriff founten. Eben fo mar aber das folge Albion bor feindlichen Anfallen durch das Meer gefichert , welches feine Infellander umgab, und auf dem die ftartften englifchen Blotten freugten , benen die Rrangofen , beren Safen fo enge als moglich blofirt wurden, ben ihrer Dhnmacht gur Gee gar feinen Widerstand von Bedeutung entgegen fegen fonnten. Dennoch rus fteten fich die Frangofen mit allem Gifer und gro-Bem Roftenaufwande gu einer Landung in Eng. land; an ben Ruffen wurde eine große Armee gufammengezogen ; bie Safen und Ranale fchleunigft ausgebeffert , und eine Menge fleiner Bote gebaut ; auch rufteten die Bundesgenoffen Frantreichs, Spanien und Holland fo viele Schiffe aus , als fie nur immer aufzubringen vermochten. Rebftbem machte man Miene vom abriatifden Meere aus etwas gegen Meghpten , oder die Turfen gu unternehmen, und fuchte fordie Aufmertfamteit bes Reindes und feine Streitfrafte gu

theilen. So verschieden auch die Meinungen über die Landung senn mochten, so hatten sie doch zwen Manner von Gewicht, Carnot und Dumouriez für ausschhrbar erklärt, nur meinte der letetere, würde das Unternehmen in theilweisen Erpeditionen besser und leichter gelingen.

England sah die Gefahr, welche ihm drohte, und traf mit der möglichsten Thätigkeit und Vorssicht Vorkehrungen dagegen. Es wurden Linienstruppen in verschiedene Lager zusammengezogen, eine Menge Landmilis aufgeboten, die Singange der Häfen mit Linienschiffen bewacht, und an der Küste Telegraphen errichtet, jede Nachricht auf das schnelste verbreiten zu können; ja selbst auf die Insel Wight, weil man sie als einen Vorsposten von England betrachtete, wurden 2000 Mann Besasung verlegt.

England machte sogar den Bersuch, die Landungkanstalten der Franzosen dadurch zu hinstertreiben, daß es ihre kleinen Schiffe zerstören wollte, welche sich in dem Hasen von Boulogne gessammelt hatten. Aber der Sieger vom Nil wurde hier nicht von seinem gewöhnlichen Glücke begleistet. Denn ob er gleich am 4. August 900 Bomsben durch 5 Stunden auf diese Schiffe warf,

und in der Nacht vom 16. August noch einen wüthendern Angriff wagte, und selbst zu entern versuchte, so mußte er doch jedesmahl abziehen, ohne seine Absicht erreicht zu haben. Er suchte besonders eine zwente Expedizion mit der Dunstelheit der Nacht, und damit zu entschuldigen, daß das hestigste französische Feuer selbst die eigenen Leute nicht geschont habe, und die Schiffe mit Retten besessigt gewesen waren. Die Franzosen läugneten das erste, und erksarten das leßetere für unmöglich.

Wahrend beffen waren die Friedensunterhandlungen in London und der Rourierwechsel Allerdings mochte es immer fort gegangen. Schwierigkeiten haben zwischen zwen Machten gu unterhandeln, die feit Jahrhunderten Erbfeinbe . in diefem Rriege wechfelmeife die Erbitterung auf ben bochften Grad getrieben batten. Budem batte Frankreich erklart, bag es von feinen Eroberungen am Mheine und in Sardinien nichts gurudgeben merde, und England im Gegentheile Solland und Spanien das Berfprechen gegeben, ibm feine verlornen Lander ju verschaffen. Gine gelungene frangofifche Landung fonnte England einen febr empfindlichen Streich verfeben, felbit wenn diefe Eroberung nicht dauernd mar. aber Frankreich wagte auch ben dieser Unternehmung den letten zusammengerafften Rest seiner Seemacht und der Schiffe seiner Alliirten, und einstrefsliches Heer, von dem es allein einen gunftigen Erfolg seiner Unternehmung erwarten konnte.

Ditt und mehrere feiner Rollegen batten fcon in den erften Monaten diefes Jahres ibre Stellen niedergelegt, und Addington, bisher Spreder im Unterhause, ein Mann; der Maßigung mit Standhaftigfeit, Liebe jum Frieden mit eis nem lebhaften Befühle fur die Ehre feines Ba= terlandes verband, mar ins Ministerium getret= Aber die Friedenshoffnungen, die man gefcopft hatte, fingen fich fchnell zu verlieren an, als fich das Gerucht verbreitete, nur die Derfonen, nicht der Beift des brittifchen Minifteri= ums habe fich verandert, welches noch immer nach Ditta Grundfagen geleitet werde. Unterdeffen waren fich die Unterhandler immer naber gefom= men, und am 1. Oftober murden die Praliminarien in London von dem Lord Sawfesbury und Burger Otto unterzeichnet. Ihr wichtiger Ine halt besteht in folgendem ;

- 1. Bepberseitigen Land = und Seetruppen soll mit möglichster Schnelligkeit der Beschlertheilt werden, daß alle Feindseligkeiten zu Wässer und zu Lande aufhören, und jede Eroberung, welsche nach der Ratisstazion der Praliminarien ersfolgt, als nicht geschehen angesehen werden soll.
- 2. Der König von England gibt ber französischen Republik und ihren Alliirten, Spanien und Holland, alle ihre weggenommenen Besigungen wieder, mit Ausnahme der Insel Trinidad in Westindien, und Ceplon in Ostindien.
- 3. Der Safen bes Borgebirgs der guten Hoffnung wird der Schiffarth und Sandlung benber kontrahirenden Theile offen fenn.
- 4. Die Insel Maltha wird von den Englandern geraumt, und dem Maltheserorden zurückge= geben. Um die Insel ganz unabhängig zu maden, soll sie unter den Schutz einer dritten, noch zu bestimmenden Macht gesetzt werden.
- 5. Negypten erhalt die Pforte wieder, beren Besithungen in ihrer Integritat, wie vor dem Kriege, erhalten werden sollen.

- 62 Portugal foll in feiner Integritat erhal=
- 7. Die franzosischen Truppen raumen Reapel und bas komische Gebiet, so wie die Englander Porto Ferrajo und alle Hafen und Inseln desadklatischen und mittellandischen Meeres.
- dererstattingen, wolche durch diese Praliminars artifel bedungen werden, sollen für Europa binsen einem Monath, für Afrika und Amerika binnen 31Monathen für Afren innerhalb 6 Monathen von der Ratisitation des Desinisivtraktats and vorrsich gehen.
- gleich mach dem Definitivraktate ohne Lofegeld ausgewechfelt.

FY mainstain and money at a

11. Alle Prifen, welche noch 12 Tage nach der Unterzeichnung der Praliminarien im Kanale und in der Nordfee genommen werden, follen zurückgegeben werden. In den übrigen Welttheilen foll ber Beitraum, nach Magggabe ber Entfernung, von 1 - 5 Monaten bestimmt: fepn.

- 12. Alle von beyden Theilen aufgelegten Sequesters, sollen gleich nach der Unterzeichnung des Definitivtraktates aufgehoben seyn, und die gegenseitigen Foderungen aller Art nach den Gesegen der Gerechtigkeit entschieden werden.
- 13. Die Fischerenen ben Terreneuve opder Reufoundland, und im Meerbusen von St. Laus rent, sollen wie vor dem Ariege betrieben werden, mit Borbehalt, ben dem Definitinspieden das Nähere zu bestimmen.

S. Die : 1367 .

Constitution of

- 14. Alle Festungswerke sollen in dem Busstande guruckgegeben werden, in welchem sie sich ben Unterzeichnung der Praliminavien befanden. Den gegenseitigen Einwohnern der eroberten Lander werden dren Jahre Frist gegeben, dinnen welchen sie fren über das Ihrige disponiren tonen. Reiner soll wegen der während des Krieges geaußerten politischen Meinung versolgt werden.
- 15. Binnen bochftens 15 Tagen follen diefe Praliminarien unterzeichnet, und nach erfolgter Un= terzeichnung ein Kongreß ju Amiens eröffnet wer=

ben, wo man im Einverstandnisse mit den bepoets seitigen Allierten an einem Definitivtraktat arbeiten wird.

"London am 1. Dfrober 1801.190 1)ac.

Ta odie Samtesbuin. - Dtto. 1

Raum waren diese Präsiminarien bekannt geworden, als auch die beyden vorher feindlichen Voller ihre Freude darüber auf die unverdächtigsste Weise an den Tag legten. Waren gleich die Freudenbezeugungen der Engländer rauschender und reicher an lärmender stürmischer Pröhlichkeit, so konnte doch die stüllere Freude der Franzosen über einen Frieden nicht geringer seyn, der sie ehrenvoll von einem Rampsplasse absührte, auf welchem sie die Uibermacht ihrer Feinde so nacht drücklich gesühlt hatten, der ihnen und ihren Allisirten beynahe alle Eroberungen in den beyden Instien wiedergab, und so die schönsten Aussichten zur kunstigen Blüthe des Handels, und zur Wiederschaffung der tief gesunkenen Seemacht anbot.

So groß aber auch die Freude bes Bolfes über die wieder hergestellte Ruhe senn mochte, von der man sich Berminderung der Theurung, und Berringerung der Austagen versprach, so versichiedene Meinungen darüber waren doch im Pars

lamente fichtbar. "Chrenvoll und ruhmlich fen biefer Friede fur England, welches ihn groß= muthig gu ber Beit bewilligt batte, wo es in feiner Gewalt gestanden mare, den Rrieg noch fortzuseben. Unwichtig bleibe übrigens das Rap den Englandern in militairifder Rucficht, Minorfa immer jeder Macht offen, und Maltha, wie der Sandel im Mittelmeere überhaupt, nicht von großer Bedeutung. Dieg behauptete die eine Pars then, an deren Spipe Lord Borton fand. Wie berdem, feste fie bingu : habe England eine fo aufferordentliche Schiffsmacht gewonnen ; daß Franfreich ihm darin nie auch nur nabe: foms men wurde , und daß immer jedem neuen Rriege mit diefer Macht nachdrudlich begegnet werden fonne. Die Gegenparthen, unter Windham, weiffagte Englands Berftorung und Untergang. Die britte Parthen trat in die Mitte der Streis tenden: Freuen muffe fich jeder, daß ein fo fdrecklicher und verheerender Rrieg geendet fen; wenn gleich die Bedingungen nicht fo geeignet waren, daß man fich ihrer mit Stols erinnern 3ch iberlaffe es dem Lefer, ber richtigften diefer Meinungen bengutreten.

## Friede Frankreichs mit Rufland und der Pfortereit ward fod gund betratt

don benm Anfange ber neuen Ordnung der Dinge in Franfreich, hatte fich Ratharina II. nachdrudlich dagegen erklart, ohne doch die Rraft ihrer Grunde durch die Waffen geltend gu maden. Seftiger und entichloffen hatte ihr Rach= folger Paul I. eine Armee nach ber Schweiz gefchieft, und feine Truppen ben Englanbern gu einer Landungservedigion in Solland gelieben. Aber da feine diefer Unternehmungen glucklich ausfiel, der rafche und leichtgereiste Daul guch in Uneinigfeiten mit feinen Berbundeten gerieth fo jog er feine Beere jurud, und war fogar auf dem Puntte, an England ben Rrieg gu erflaren, als ihn ber Tod wegraffte. Nachdem nun England mit Frankreich ausgefohnt mar fam auch bald ber Friedenstraftat mit Rugland

am 8. Oftober ju Stande, er bestand aus folgenden Puntten:

- 1. Aufhebung aller Feindseligkeiten, Freund= ichafteversicherungen.
- Dende Theile verpflichten fich zu verhinbern, daß keiner ihrer unterthanen in des andern Lande etwas gegen die bestehende Verfassung unternehme, oder mit den Feinden desselben in Verbindung trete.
- ein geninde E. noudn rod beibanik migra at lewel i. g.i Dage Cregnoniel wiervorsidem Kriege. Ehenso id die der der beiba leine ungegen bieba leine ung bei eine genage der der eine ung bei eine genage der der eine ung bei eine genage der eine der
- 4. Die Sandelsverhaltniffen mein .m.

Am folgenden Tage den 9. Oktober wurden auch die Praliminarien mit der Pforte abgeschlosesen, welche jest den Frieden mit Frankreich sehnslich wünschte, einerseits, weil Aegypten nicht mehr in dessen Handen war; dann auch, weil die Erhaltung des so dusserst geschwächten turkischen Reiches in diesem Augenblicke wirklich größtentheils von Frankreich abhing. Die Praliminarien enthielten solgendes:

- 1. Nach Auswechslung ber Ratififazionen wird ganz Negypten von den Franzosen geräumt, und der Pforte zurückgegeben, deren Gebiet und Besitzungen in ihrer Unversehrtheit wie vor dem Kriege erhalten werden sollen. Frankreich genießt übrigens in Absicht auf Negypten die Begünstigungen wie andere Mächte.
- 2. Frankreich erkennt die Republik der 7 In- feln an, und garantirt ihre Berfaffung.
- 3. Auswechslung der Kriegsgefangenen gleich nach der Ratifikazion.
- 4. Die vorigen Traftaten zwischen Frantreich und der Pforte, werden in ihrem gangen Umfange erneuert.
  - 5. Die Ratififagion foll in 80 Tagen erfolgen.



# Die Entschädigungsfache in Deutschland.

Mun blieben noch die Entschädigungen in Deutschland für die Fürsten, Grasen, Herrn und Stifterzu bestimmen übrig, deren Gebiet an dem linken Rheinuser lag, solglich an Frankreich abgetreten worden war. Ein Geschäft, dem unermeßliche Schwierigkeiten im Wege standen; bey dem so vielkaches und verschiedenes Interesse sich in seindlichen Richtungen durchkreuzte; woben so viele Foderungen zu berichtigen, so viele Ansprüche zu beleuchten waren, und von welchem der gewöhnliche Geschäftsgang des Reichstages, gar kein Ende absehen ließ. Kaum ben dem westphälischen Frieden, den man doch so lange Jahre unterhandelte, waren mehrere Schwierigkeiten zu bekämpsen gewesen.

4 6

Bor allem mußte ausgemacht werden, wer eigentlich die Entschädigungssache übernehmen sollte? Db sie dem Raiser allein übertragen, oder bem Reichstage ausgemacht, oder endlich durch einen gewählten Ausschuß der Reichsstände entschieden werden sollte. Nach vielen Streitigkeiten wurde der Raiser endlich in einem Reichsgutzachten vom 30. April ersucht, die gänzliche Bezrichtigung des Entschädigungsgeschäfts nach Seizner Renntniß des Ganzen, nach Seiner Weisheit und reichsväterlichen Sorgsalt einzuleiten, vor deren Festsehung und Berichtigung, die aus diezser Einleitung sich ergebenden Resulfate dem Reizche in einer schleunigen neuen Berathung mitzutheilen, und dann das Angenommene zu ratisiziren.

Aber der Kaiser war nicht Willens, die so mubsame und mißliche Einleitung zu übernehmen, damit sie die Stände hernach zu bestätigen hatten. Er kehrte vielmehr das Verhältniß um-Die Würde des Reichsoberhauptes, heißt es in einem Hofdekrete vom 26. Junn, könne sich der Gesahr eines vergeblichen Versuches nicht wohl aussehen, nebstdem sen in dem Reichsgutachten nicht einmahl die Vollmacht zu unterhandeln, vielweniger abzuschliessen enthalten. Se. Majesstät gaben hingegen dem Vorschlage Ihren kaisers

lichen Benfall, diese höchst wichtige Sache auf dem Reichstage abzuhandeln. Aber dann musse auch vor allen Dingen, und so schleunig als es die Natur eines so wichtigen Geschäftes immer zulasse, von der Reichsversammlung ein vollstanz diges Gutachten über die Beendigung dieser Ange-legenheit Gr. Majestat zur Ratistazion vorge-legt werden.

Die Reichsversammlung mußte alfo ihre Arbeiten vom Reuen anfangen, und die Schwierig= feit mard dadurch noch vermehrt, daß der erfte Artifel des Linevillerfriedens dem Großherzoge von Tostana eine vollständige Entschädigung in Deutschland versprochen hatte, und Preugen und Rufland fich jest offentlich gegen eine folche Schad= loshaltung erflarten. Dazu fam noch , daß der frangofifche Gefandte Burger Bacher, auf eine fcnellere Beendigung diefes Gefchaftes brang. Nach bielen Debatten, Widerfpruchen und Bogerungen, murde man endlich einig, eine Reichs= deputagion mit unbefdranfter Bollmacht nieber= jufegen, ihre Enticheidungen follten bann bem Raifer und Reiche gur Sanktion vorgelegt merben. Die ermablten Glieder der Deputazion ma= ren folgende : Aus dem Churfurftenrathe : Maing. Sachfen , Bohmen und Brandenburg ; aus dem

Fürstenrathe: Bapern, Würtemberg, Hoch = und Deutschmeister, und Hessenkassel. Daben wurde ein Hauptgrundsast wieder aufgenommen, nden man schon bep den Rostadter Verhandlungen aufgestellt hatte: daß ben den vorzunehmenden Sefularisazionen mit allen jenen Maaßregeln, und beschränkenden Vorschriften eingeschritten werde, welche zur Erhaltung der Konstituzion des deutschen Reiches in jeder Hinscht, und auch zu Wiederherstellung und Beseltigung des darauf gegrünzdern Wohls der Reichsstände, der unmittelbaren Reichsritterschaft, und der übrigen Reichsangehörigen und Unterthanen wesentlich erforderlich sinde

Sen singen nun die Arbeiten an, einen rascheren Gang zu nehmen, als sie ein neues Ereigniß ganz zu unterbrechen drohte. Am 26 July
namlich, war Maximilian Chursurst von Kölln
gestorben; und Preußen drang nun darauf, daß
die erledigten Stister Köllt und Münster nicht
wieder besett werden sollten, weil sie zu Sakularisazionen verwendet werden nußten, hauptsächlich aber, weil Preußen schon in einem frühern Traktate mit Frankreich sich einen Theil dieser Länder zum Ersaßer für seine versornen Provinzen am linken Rheinuser ausbedungen hätte.
Db nun gleich auch der französische Gefandte seine

Sprache bis recukitifien sieres a tin.

Buftimmung ju bem preufifchen Borfchlage ers flarte; fo glaubten es doch die Rapitularen von Rolln und Munfter bem Lande , ber Religion und ihren Pflichten gegen den Raifer und bas Reich foulbig gu fenn , eine neue Bahl gu treffen, wos gu fie auch die Berfaffung und die Gefege ber Rirche berechtigten; und der Ergbergog Anton Biftor wurde jum Churfürsten von Rolln, und Fürftbifchof von Munfter erwählt. Es entftand nun ein formlicher diplomatifder Schriftenwechsel zwischen Deftreich und Preußen über diefe Wahl, und fcon begann man ju furchten, ein neuer blutiger Rrieg werde auf die furge Rube folgen. Auch murde die Sprache des preußischen Sofes gegen die Rapitel von Rolln und Münfter fo nachbrucklich, daß diefe den Ergbergog Anton baten, die Regierung felbft gu übernehmen : boch murde ber Friede nicht un= terbrochen, weil der faiferliche Sof das Anfuchen des Rapitele verweigerte, und mit edler Uneigennütigkeit erklarte, daß die Wahl des Erzherzoges für das Entschädigungswert gleichgultig fenn, und es auf feine Weise hindern follte. ....

Wir werden im folgenden Jahrgange feben, auf welche Art diefer gordische Anoten zerhauen wurde, deffen Auftolung mit so vielen Schwies rigkeiten verbunden gewesen ware.

# Regierungsveranderung in der batavischen Republik.

Oberten, wurde sogleich eine Nationalversamm= lung zusammengerusen, die Würde eines Erbstatt= halters abgeschafft, und Holland in eine Republik verwandelt. Ein gesetzgebender Nath von 60, und ein beschliessender von 20 Personen, sollte der Regierung vorstehen; die vollziehende Gewalt aber ward nach dem Benspiele Frankreichs, einem Di= rektorium von 5 Mitgliedern übergeben.

Die Früchte, welche die neue Republik von ihrer veränderten Regierungsform genoß, waren eben nicht glanzend oder anziehend. Sichtbar und ben allen Gelegenheiten von Frankreich besherrscht, mußte Holland nach dem Willen dieses

Staates Rrieg führen, Abgaben bezahlen, eine große franzosische Armee auf seinem Boden unterhalten, und seinem neuen Bundesgenossen den ganzen Flor des Handels opfern, der bisher allein Hollands Wohlstand gegründet und erhalten hatte. Auch wurden bald mehrere Gebrechen der inneren Organisazion und Verwaltung auf eine auffallende Weise sichtbar, und die Hoffnung zu einer neuen Verfassung dadurch noch belebter, daß Bonaparte beym Antritte seiner Macht, die Unabhängigkeit der mit Frankreich verbundenen Staaten, öffentlich und seperlich anerkannt hatte.

Die Mehrheit des Direktoriums schlug also zu diesem Ende eine Revision der Verfassung vor: Swar habe, heißt es in der Bothschaft an das gesetzgebende Korps, die Nation diese Revision erst nach fünf Jahren bewilligt, aber sie könene auch diesen Termin nach Belieben verkurzen, und wirklich wurde das durch mancherlen Gebrechen sehr nottig gemacht, die sich an der Konstituzion entdeckt hatten, und die von Grundsagen herrührten, die wohl abstrakt richtig seyn, aber in der Ausschhrung nicht mit Rugen angewendet werden konnten. Das Direktorium schlage weiter vor: diese Revision an 7 oder 9 Manener zu übertragen, deren Ausgebeitung dann dem

Direktorium, und von diesem dem Bolfe vorges legt werden konnte.

Da bas gefengebende Rorps die Revifion nicht bewilligen wollte, fo verficherte fich die Mehrheit des Direktoriums des frangofischen Schuges, und beschloß dann ihr Borhaben mit Gewalt durchzuseben. Dren Direktoren, namlich: Befier , Barfolte und Pymann erflarten fich für bas rechtmäßige Direftorium, ließen die benden Rammern mit Gewalt verschlieffen, und brach= ten das Militar auf ihre Seite, über welches dem Rommandirenden ber frangofifchen Truppen in Solland, Beneral Augereau, der Dberbefehl übertragen ward. Schon fruber hatte man ben neuen Ronftitugionsentwurf in alle Provingen verfendet, und dem Bolfe funf Tage (vom 1. bis 6. Ofto= ber) Beit gegeben, ibn ju genehmigen oder ju verwerfen ; doch follten die nichtstimmenden Burger als bejahend angenommen werden. Die Buraer . denen langes Elend jede Berfaffung gleich= gultig gemacht hatte, welche mußten, daß jest wieder nur eine Faftion gefiegt habe, die hochftwahrscheinlich alle Macht in die Sande befom= men wurde, fich an ihren Gegnern ju rachen, ga= ben größtentheils ihre Stimmen gar nicht ab . und fo murde die neue Ronftitugion ohne Widere

stand angenommen, obgleich über 52000 Stimmen dagegen gewesen waren, auch scheint sie wirklich, indem sie sich der statthalterischen Form nähert, für Holland passender zu senn, als die Konstituzion vom Jahre 1798. Sie besteht westentlich in folgendem:

#### 1. Allgemeine Grundfage.

Das Geses ist für alle gleich, soll alle beglücken. — Jeder kann thun, was ihm beliebt, doch ist er dafür dem Gesese verantwortlich. — Das Eigenthum ist geschüst, und kann nur genommen werden, wenn der Staat es für nothig sindet. — Niemand darf wider den Willen des Hausberrn seine Wohnung betreten, ausser auf Wesehl der Regierung. Jeder soll nur nach dem Gesese arretirt, gerichtet, und bestraft werden. Vinnen 5 mahl 24 Stunden muß er verhört, die Ursache seiner Verhaftung ihm bekannt gemacht, und gehörige Vertheidigung zugestanden werden.

Alle Religionen, welche ein hochftes Wefen und Tugend lehren, find gleich geschäft, konnen ihren Gottesdienst öffentlich halten. Mit dem 14. Jahre bekennt man sich, zu welcher Religion man will, und trägt jum Unterhalte der Geistlichen ben. — Das Lehnrecht ist abgeschafft — Kein bewaffneter Burger ift gezwungen ausser Landes zu fechten. — Uiberall soll einerlen Munze, Maa fund Gewicht seyn.

#### Territorialeintheilung.

Die Provinzeintheilung, welche durch die Konstituzion vom Jahre 1798 begründet wurde, ist ausgehoben; und die Provinzen erhalten unter der Benennung von Departements ihre alten Grenzen wieder, namlich: 1. Holland. 2. Seesland. 3. Friesland. 4. Brabant. 5. Gröningen. 6. Utrecht. 7. Oberyssel. 8. Geldern. Die

#### Regierung

besteht: 1. Aus einem Staatsrathe (Staatsbeswind) von 12 Gliedern von 35 Jahren, und keiner nahen Verwandtschaft. Unter ihm siehen für den Krieg, für das Seewesen, und für die innern Angelegenheiten drey Staatssekretare, und ein Generalsekretar für die auswärtigen Angelegenheiten; für das Finanzwesen ein Finanzrath aus 3 Personen, und ein Generalschapmeister. — Jährlich tritt ein Mitglied des Staatsrathes ab,

an dessen Stelle ernennt das gesetzgebende Korps ein neues Mitglied. — Der Staatsrath-vergibt alle Offiziers : und Gesandtenstellen, und alle wichtigen obrigkeitlichen Nemter — er schlägt die Gesetz dem gesetzgebenden Korper vor, und macht sie bekannt, gibt aber keine — er schließt Traktate und Frieden, muß aber die Genehmigung des gesetzgebenden Korps einholen. — Krieg kann er nicht ohne Zustimmung des gesetzgebenden Korps beschliessen. — Er hat die Aussicht über die Finanzen, und alle öffentlichen Anskaten.

#### Gefetgebung.

Der gesetzebende Körper besteht aus 35 Gliedern, welche sich zweymahl im Jahre versammeln,
vom 15. May bis 15. Juny; und vom 15. Dftober bis 15. Dezember. Jährlich wird ein Drittheil neu gewählt. Berwersen sie einen Borschlag
des Staatsbewindes, so hat dieser das Recht,
Borstellungen zu thun; wird der Borschlag doch
wieder verworsen, so ist diese Berwersung gültig,
und es bleibt dabey. Die

### Finangen

bleiben wie vormahls eingetheilt, in allgemeine und Rreisverwaltungen.

1/10 City Coogle

(C)

.

:

Der Kurafur Pittmann sarbe für die Vrettung der Eskadronsfilme

# ...... Rreisverwaltungen.

Geberbesteht aus 7 bis 15 Personen, und sorgt für die innere Polizen und Rechtspstege; Vertheilung der Abgaben u. s. w. Ihre Anordsnungen, dursen, den allgemeinen Gesegen nicht entgegen sehn

#### Bemeindeverwaltung.

Actual : 1 18 hante . . 110 . . . . . . . .

Jede Stadt, jeder Begirt, jedes Dorf verfügt über feine ortlichen inneren Ginrichtungen.

#### Richterliche Gewalt.

Jeder Richter muß volle 25 Jahre alt seyn — er spricht im Nahmen des batavischen Bolfes ben offenen Thuren u. f. w. — Es wird ein alls gemeines burgerliches Gesehbuch versertiget.

#### Mationalgerichtshof.

Er besteht aus 9 Mitgliedern, deren Amt lebenslänglich dauert; sie werden von dem gesetzgebenden Körper, und dem Staatsrathe gewählt. Er richtet über die Vergehungen, die sich Mitglieder des gesetzgebenden Korps, des Staatsraths und alle hohen Beamten haben zu Schuls

den kommen laffen — über alle Sachen, worinn der Staat als Parthen belangt wird — er führt die Aufsicht über alle Gerichtshofe der Republik u. f. w.

Die Wahlen wurden gleich darauf nach der vorgeschriebenen Art vollzogen, und fielen grossentheils auf bekannte Anhanger der ehemahligen statthalterischen Regierung, wie dies vorauszuschen gewesen war.

# Neue Regierungsveranderung in der Schweig.

luch die Schweiz, welche fo lange ihre alte Berfaffung behalten hatte, fo lange gluckliche Bufeberin blutiger Rriege ihrer Nachbarn geblieben war, hatte im Jahre 1798, nachdem endlich der Biderftand der fleineren Kantone entfraftet mar, fich mit Silfe der Frangofen in eine einzige und untheilbare Republit verwandelt, und Abhan= gigfeit von Franfreich, und innere Gabrungen und Bwiftigfeiten von diefem Schritte gearndtet. Das Direktorium, welches Geld nothig batte, fcidee den Rommiffar Rapinat in Die Schweis, welcher die Erpreffungen und Requifizionen auf eine taum glaubliche Sobe trieb. 216 fich aber durch den Uibermuth und die Ungefdicklichfeit der damabligen frangofischen Machthaber bie neue Roalition gegen Frankreich gebildet hatte, ba faben die Direftoren doch endlich ein, daß es jest Beit fen , eber auf Berfidrfung feiner Streitfrafte gu denken, als die Babl der Reinde durch Una terdrudungen noch ju vergroffern. Die Schweis wurde nun milber behandelt, und fogar eine Df= und Defenswalliang swiften granfreich und dies fem Lande gefchloffen, worin ben Frangofen 18000 Mann Silfstruppen jugefichert murben. follten nun wirklich gestellt werden; aber jest schon zeigte fich auffallend die Abneigung ber Schweizer gegen Franfreich , indem mit aller Ditbe nur einigentaufend aufammengebracht! werden fonnten Diefe Abneigung wermehrte fich als das frangoffc gefinnte Direktorium, die Artifel des Alliangtraftates durch verschiedene gewaltsame Mittel durchseben wollte und erwartete nur eine Belegenheit, in vollen Blammen aufzubraufen:

Der Anlas hatte sich gesunden, nals Erzherzog Karl durch die kühnsten und geschicktesten Mandvres, und die anhaltendste Tapserkeit der kaiserlichen Truppen, den General Jourdan (25. Marz 1799) den Stockach auss Haupt geschlasgen hatte. Laut dusserte sich jest der Unwille der Nation gegen die Franzosen; Schimpstund Mishandlung war das gewöhnliche Loos derer, die einzeln zurückgeblieben waren. Desto mehr

brang die frangofifche Regierung auf die Bollgiebung des Alliangtraftates, und je ftrenger die Maabregeln des belvetifchen Direftoriums werden mußten, defto wilder und gugellofer murben Die Auftritte in der Schweig, besto großer Die Erbitterung , welche nicht felten zu blutigen Ibatigfeiten gegen einzelne frangofische Detaschements und felbft Privaten überging. Die Regierung felbit glaubte fich in Lugern nicht mehr ficher . und flüchtete nach Bern . mabrend die Raiferliden fiegreich immer weiter vordrangen , und bald im Befige von Schafhausen waren. Als nun auch Burch eingenommen ward, da organifirten englische Rommiffars gange ichweizerische Regimenter, die mit einer Buth und Berachtung bes Todes fochten, welche nur der Parthengeift in einem folden Grade ju entflammen vermag.

Jest traten auch die Anhanger des alten Regierungsspstemes wieder hervor, und machten den Plan, es nach und nach in der ganzen Schweiz wieder einzusühren. Aber sie wurden von den kriegerischen Machten nicht so unterfüßt, wie sie erwarteten; und so schwankte man eine Beitlang zwischen dem Neuen und dem Alten. Endlich schien das lestere doch zu siegen, und mehrere Kantone stellten die vorige Ordnung der

Dinge wieder her. Besonders hatten sich die Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, öffentlich gegen das neue Spsiem erklart, Mannsschaft gegen die Franzosen bewaffnet, und ihre feindseligen Gesinnungen auf eine so unverdächtisge Weise gedußert, daß selbst der Erzherzog Karl, zu groß, um durch Siege stolz geworden zu seyn; ihnen Mäßigung anrieth. Nur zu bald hatten sie Ursache, ihre Heftigkeit zu bereuen!

Um 25. September 1799 verloren die Ruffen die Schlacht ben Burch , und die gange Schweis fiel wieder in die Sande der Frangofen, welche fich durch Requifixionen und Erpreffungen aller Art rachten, und mit dem gangen Erose bes beleidigten Siegers alle Fruchte bes Landes vergehrten. Auch als Bonavarte durch die Schweiz nach Italien jog , dauerten diese Lieferungen al= Ier Art fort, und einige ftarte Rorps, die noch jurnichblieben , trieben das Elend des Landes aufs aufferfte. Schrecklich find die Beschreibungen welche und glaubwurdige Beugen von dem traurigen : Buftande diefes Landes entwerfen. fonft wohlhabende Bauern, um reinliche gutgebaute Saufer ackerten, fagen jest weinende Bettler auf verbrannten Ruinen; niedergetreten maren die Fruchte des Fleiffes , geplundert die fried=

lichen Hutten, mehrere tausend Familien ohne Schuß gegen den Winter. Kinder, die der Hunger von ihren Eltern trennte, und ganze Gemeinden, ihren Pfarrer an der Spiße, sah man mit thränenden Augen aus einem Lande wandern, das so lange ihr ganzes Gluck enthalten hatte.

Unbefummert um bas grenzenlofe Elend bes Landes, arbeitete bie Regierung an ihren Beraroberungsplanen fort, welche die Stiftung eines Ronfulate und die Aufhebung der Rathe bezweden follte, und woben dem Direftor Laharpe eine große Rolle jugedacht mar. Die benben Rathe hingegen, denen diese Plane verrathen worden waren, famen den Direftoren guvor, entfesten 3 davon: Labarpe, Gecretan und Dber= lin ihrer Burde , mißbilligten die beftehende Ronstituzion, und festen eine neue Bollgiehungs= kommission von 7 Gliedern ein , welche aus eh= mahligen Magistratspersonen und Anhangern des alten Softems bestand. Diefe Bollgiehungstom= miffion bob die bisberigen benden Rathe auf, und fonstituirte an ihre Stelle einen einzigen, fich felbst ergangenden Rath von 43 Bliedern, wovon 35 aus den bisherigen Rathen durch die Bollziehungskommiffion ernannt, die übrigen 8 neuen Mitalieder aber gewählt werden. Diefe Gesammtjahl wird dann mit Zuziehung der gegenwartigen Vollziehungskommission einen neuen Vollziehungsrath wählen. Der große Rath nahm diesen Plan bereitwillig an, und die Widersprüsche des kleinen blieben ohne Wirkung. Die 35 Rathe also, und ferner der neue Vollziehungsrath, wurden zum Theile aus Anhängern des alten Spstemes, zum Theile aus Freunden des neuen gewählt; und der franzbsische Gefandte persicherte die neue Konstituzion des französischen Schußes.

Aber follte dieß Versprechen von Folgen seyn, so mußte Frankreich mit Ernst auf der Beysbehaltung dieser Konstituzion bestehen, und den Partheygeist und die Neuerungswuth durch fraftige Maaßregeln zu unterdrücken suchen. Diese Leidenschaften erhielten aber neue Nahrung, als sich Bonaparte am 2. Idner 1801 ausserte, daß er jest ferner in den innern Zustand der helvetischen Republik keinen Einstuß mehr nehmen werde, und sie sogar ausmunterte, sich diesem Zustande der Ungewißheit zu entreissen. Beyde Partheyen, welche sich überzeugt hielten, daß Frankreich immer das Schicksal der Schweiz leiten werde, suchten, durch ihre Agenten zu Paris, durch alle Mittel zu ihrem Bortheile zu wirken, während

fich in der Schweiz die Gemuther immer weiter entfernten, und alle Schrecken eines Burgerkrieges diesem unglücklichen Lande drohten.

Gin Ronflitugionsentwurf, der in der Mit= te des May aus Paris antam, follte die Partheyen vereinigen; fein Unfeben gu fanktioniren, gab man vor, daß ibn Bonaparte felbft für gut, und den Berhaltniffen der Schweis angemeffen gnerkannt hatte. Aber als er in bem gefeggebenden Rathe vorgetragen murde, miderfesten fich die fleineren Rantone feiner Annahme, weil ihre Frenheiten dadurch gefranft wurden. Rach diefer Konstituzion bestand die Republif: 1. Aus ben alten Rantonen; 2. aus bem Waadtlande; 3. Graubundten ; 4. denjenigen pormable unterthanenen Landen, die feinem der alten Rantone einverleibt murden. Die Republit bat : a. eine gemeinschaftliche ; b. eine besondere Rantonalregierung. - Die gemeinschaftliche Rantonglregierung besteht: 1) Hus einer Zagfat= jung von 202 Mitgliedern, welche von den Rantonen nach der Bevolferung, und ihren Abgaben gewählt werden, und 2 Monate des Sah= res versammelt find , 5 Jahre im Amte bleiben, und feinen Gehalt begieben. 2) Aus einem Ge= nate pon 2 Landammannern, 8 Statthal=

tern und 15 Senatoren, welche 10 Jahre im Amte bleiben, keinen Gehalt beziehen, und sich 6 Monate vertagen konnen. Sie werden von der Tagsahung gewählt. Der regierende Landammann (der mit dem zwepten alle Jahre wechzselt) ernennt den kleinen Rath, das Kassazionszericht und die Statthalter. 3) Aus dem kleinen Rathe, bestehend aus 1 Schultheiß, 2 Statthaltern, und 3 Räthen, wählbar vom Landammann aus dem Senate. Die Gesese werden von der Tagsahung vorgeschlagen, vom Senate diskutirt, und von den Kantonen angenommen.

Nun mußte also zuerst die Tag saßung gewählt werden. Aber so verschieden auch die Meinungen und Absichten ihrer Mitglieder seyn mochten, so wurde doch bald eine starke Majoristät sichtbar, welche dem Einheitsspsteme offensbar anhing, und mehrere Punkte der Konstituzion darnach zu andern versuchte. Die Minorität seste sich ungeachtet ihrer geringen Anzahl muthig entgegen, und da sie ihre Bemühungen fruchtlos sah, verliessen die Deputirten von Schwyz, Uri, Unterwalden, Luzern, Frendurg, Solothurn und Appenzell unwillig die Versammelung, welche doch in ihren Verrichtungen sorts

fuhr, eine neue Konstituzion vollendete, und ant 27. Oftober einen neuen Senat mabite.

Aber jest nahm das Sanze eine unerwartete Wendung. 13 Mitglieder des gesetzebens den Körpers verbanden sich unter dem Titel eisnes ausserordentlich versammelten gesetzebenden Körpers, beschuldigten die Tagsatung, ihre Vollsmacht überschritten zu haben, wußten die bewassenete Macht auf ihre Seite zu bringen, und liesben Kanonen gegen das Rathhaus aufführen, wo sich der Senat und die Tagsatung zu versammeln pstegte. Die letztere ward für ausgehoben erklart, und die Konstituzion vom May vom Neuen eingesührt.

Es mußte also ein neuer Senat gewählt werden, und er bestand größtentheils aus Perssonen ohne Ruf und Nahmen, da mehrere bestannte Manner die angetragenen Stellen ausgesschlagen hatten. Hier fanden sich die verschiesbensten Grundsäße, Partheyen und Meinungen im buntesten Gemische, und der Kampfzwischen dem söderalistischen und demokratischen Syssem wurde hisiger als jemahls gesührt, bis endlich das erstere siegte. Reding, bekannt durch seine Vertheidigung der Waldkantone, wurde zum

ersten, Frisching zum zwepten Landammann ernannt, und der erstere eilte sogleich (30. November) nach Paris, sich des Schutes der ersten Konfuls personlich zu versichern. Aber die Asche glimmte noch immer im Stillen fort, und ließ bey jedem Anlasse einen neuen Ausbruch erwarten.

#### ころしているようのの中ののからべんろう

### Das Königreich Hetrurien.

uch Tostana, diefes fcone Land, das unter der Medizeer Herrschaft so lange ruhig die Vortheile feiner Lage und Industrie genoß, dem fein unvergeflicher Großherzog Leopold burch ei= ne philosophische Befetgebung , das schonfte Dent= mahl hinterlaffen hatte, murde in den Wirbel ber Ereigniffe geriffen, welche dem gangen Gu= ropa bennahe eine andere Bestalt gegeben hatten. Mit treuer Anbanalichkeit batte fich Spanien feit dem letten Frieden von 1795 an Frankreich gefcbloffen , batte Blud und Widerwartigfeiten mit diefem Staate getheilt, und ihm viele und betradtliche Vortheile aufgeopfert. Um diefe Un= banglichkeit zu belohnen, batte ber ite Urtifel des Lineviller Friedens ausgemacht, daß ber Bergog von Parma feinem Lande ju Gunften der franzosischen Republik entsagen, daß er aber dafür das Großherzogthum Toskana mit aller Souverainität erhalten sollte. Nach einer weiteren Ronvenzion, die am 21. März 1801 zu Madrid
zwischen Frankreich und Spanien geschlossen wurde, seste man fest, daß der Sohn des Herzogs
von Parma, sich mit einer spanischen Prinzessinn
vermählen, und Toskana als König von Hetrurien beherrschen, dieses Land auch immer ben
Spanien bleiben, und von einem seiner Insanten regiert werden sollte.

Der König von Hetrurien ging nun zuerst nach Paris, wo man ihn mit allen königlichen Schren empfing, und wo er durch den General Murat, welcher das französische. Militär in Tos-kana besehligte, diesem Lande sein Schicksal kundmachen ließ, und zugleich die Gesetze Leopolds bestätigte, die bisher das Glück des Landes bezgründet hatten. Auch schickte der König in dem Grasen Casar von Bentura einen bevollmächtigzten Minister nach Florenz, der in seinem Nahmen das Land in Besig nahm, und sich von den Ständen unter den gewöhnlichen Feyerlichkeiten huldigen ließ. Das Bolk zeigte im Ganzen weznige Freude über die neue Regierung, und danksbar erinnerte es sich der glücklichen Zeiten, die

cs unter feinen milden Großherzogen verlebt hatte.

Erst am 12. August zog der König seperlich in Florenz ein, aber noch immer war sein Land mit französischen Truppen besetzt, und den Staat sand er so mit Schulden belastet, daß die Sinstinste kaum zur Interessenbezahlung hinreichten, und der König gleich ben seiner Thronbesteigung ein Anlehen von 100000 Thalern eröffnen ntußte. Doch wurde seine neue Würde noch in diesem Jahre von Preußen, Schweden, Eisalpinien und andern Staaten anerkannt.

# Die Republif ber fieben bereinigten Infelu.

7. 00 2 1 1 4 Is die venetianischen Staaten im Frieden gu Campo Formio gwifden Franfreich und Deftreich getheilt murden, hattenfich das erftere die vormabligen venetianifchen Infeln: Corfu, Paro, Santo Maura, Theafi, Cephalonia, Bante und Cerigo im jonifchen Meere vorbehalten. Un= ter bem gludlichften Simmel gelegen, mit ber bochften Fruchtbarkeit an Getreide, Wein Del. Mandeln, Seide, Baumwolle, Salz, Rorinthen und Redervich gefegnet , von feinem Winter ge= brudt, fo daß ihnen der Mangel an Brennholg leicht erträglich wird, wurden die Bewohner dies fer Infeln unter die Gunftlinge der Ratur gebo. ren , wenn fie Cultur und Bildung die Art und Weife gelehrt hatten, diefe Raturgaben au vermehren und zu genieffen. Aber nicht die aludlichen Produfte des Bodens allein maren die Bor-

theile, welche die Frangofen ben diefer Erwers bung beabsichteten; fie wollten fich Plage ant mittellandischen Meere fichern, die Turfen, Reapel und Gicilien durch diefe Rabe in Rurcht erhalten, und endlich durch die albanischen Wals ber und griechischen Matrofen, ihrem Seewefen einen neuen Schwung geben. Als aber die neue Berbindung gegen Frankreich auftrat . jum Er= faunen von gang Europa eine ruffifche Flotte burch die Dardanellen ging, und fich mit einer turfischen Estadre vereinigte, fo fonnte es dies fer vereinten Macht nicht fdwer werden , fich im Jahre 1799 aller biefer Infeln zu bemachtigen. Allerdings aber konnte man fowohl von Paul I. ale von der Pforte den Entidlug nicht erwarten! die fieben Jufeln gu einer Republit umgu= fchaffen. Doch wurde dieffin einer Konvenzion pom 211 Marg 1800 befchloffen ; nach welcher die Republif von Notablen regiert, und unter bem Schuse ber Pforte fteben follte. Rur alle 3 Sabre erhalt die lettere 75000 Piafter, die ein= gigen Abgaben, welche von der Republif entrich= tet werden. - In den Friedenspraliminarien gu Lotton (1: Oftob. 1801.) und dann im Fries beneschluße zu Amiens ward diefe Republik, welde nut Ruffifde Eruppen por Anarchie fchugen, von Franfreich formlich anerkannt.



Meue Konftituzion ber Republik Lucca.

Lange hatte diese kleine Republik, deren ganzer Umfang nur 25 Meilen beträgt, bey dem Wechsel der Ereignisse, welche rings um sie vorzingen und sie zu verschlingen drohten, ihre poslitische Existenz und ihre alte aristokratische Verzschlung behalten, nach welcher einem Rathe von 240 Edelleuten die hochste Gewalt zukam, aus denen alle 2 Monate das Haupt der Regierung, der Gonfaloniere, und 9 Rathe gewählt wurden, welche die Regierungsgeschafte leiteten.

Zwar hatte im Jahre 1799 der französische General Gerrürier, sen es nach den Wünschen des Volkes, oder des französischen Direktoriums, eine demokratische Regierung in Lucca festgesetzt, aber schon im zwepten Jahre, ward sie nicht passend

fend befunden, und da Bonaparte sich zum Schüster dieses kleinen Staates erklarte, in Gegens wart des franzosischen ausserordentlichen Gesandsten Salicetti, eine neue Konstituzion eingeführt, und am 30. Dezember 1801 feberlich proklamirt. Sie besteht aus folgenden Punkten:

- 1. Die Regierung besteht aus einem boben Rathe von 300 Burgern, wovon 200 aus den reichsten Eigenthumern, und 100 aus den angefebenften Raufleuten, Belehrten und Runftlern aemablt werden. Sie haben feinen Behalt, maden die Befege, ernennen die Glieder der Bollgiebungsbeborde, des Bermaltungerathes, und der Gerichtshofe. - Der große Rath wird jum britten Theile alle 5 Jahre erneuert. Die Bollgiehungsbehorde besteht aus 12 Meltesten, die alle 2 Monate aus fich einen Prafidenten, Gonfalonie= re mablen, welcher mit answartigen Machten unterhandelt u. f. w. - Die Bollziehungsbehorde foldgt Gefete vor. Jeder Heltefte bleibt 4 3afre im Amte. Der Berwaltungerath besteht aus den 12 Melteften und 4 Dbrigfeiten.
  - 2. Aus dem hohen Rathe werden jahrlich 20 Glieder gewählt, die binnen 2 Monaten über die vorgeschlagenen Gefete deliberiren.

Promise established and a facilities of a single contractions of the single contractions and the single contractions and the single contractions are single contractions are single contractions and the single contractions are single contractions and the single contractions are single contractions are single contractions are single contractions and the single contractions are single co

nach den Bedürfnissen Austagen werden jahrlich nach den Bedürfnissen des Staats ausgeschries ben, und nach dem Vermögen der Burger einsgerichtetung

The state of the s

# Cisalpinische Republif.

Is die Giege der Ruffen und Deftreicher im Jahre 1799 Frankreichs Existent felbst bedrohten, war die Tochterrepublit icon fruber gefallen. Denn faum batte die Radricht jener gludlichen Fortschritte fich im Lande verbreitet, als das Landvolf und der großte Theil der Stadter durch den Uibermuth und die Anmagungen der Franaofen gereigt, laut ihre Abneigung gegen die neue Regierung aufferten, und felbft die Demofraten der Wiederkehr der alten Berfaffung mit Gehnfucht entgegen faben. Sumarow jog baber unter lautem Jubel, wie im Triumphe in Manland ein, die alte Regierung mußte fluchten, und eine neue provisorische stellte alles auf den alten Ruß ber.

Man kennt den Wechsel der Ereignisse, welsder ju Anfang des Jahres 1800 schnell die Ges

ftalt Italiens veranderte. Rach der Schlacht ben Marengo war Bonapartes erfte Gorge auf die Wiederherstellung der cisalpinischen Republik gerichtet, die er als fein Werk liebte. Es murbe also unter dem Rahmen einer Ronsulta, eine neue provisorifche Adminiferation von 50 Mitgliedern errichtet, ben welcher der frangofifche Minifter Detiet prafidirte; und Maffena wurde der militairis fchen Macht in Cisalpinien vorgefest. Die Reis den und befonders diejenigen, welche ihre Abneigung gegen die Frangofen gu laut hatten werden taffen , wurden mit ungeheuren Abgaben belegt , und alle Gefchaffe ber Republit burd ben frangofifchen Ginfluß aufs Offenbarfte geleitet. Doch mabrte ber beimliche Groll immer fort, wahrend Meuchelmord und Rauberenen herrichend wurden, und eine ungeheure Theurung und farfe Biehfeuche bas Glend noch vermehrte.

So blieb die Lage Cisalpiniens, bis sich endlich Bonaparte entschloß, im Dezember 1801 eine Anzahl Deputirte aus Cisalpinien zu Lyon zusammenzurufen, nm die Regierungsform dieses Landes dauernd festzusesen. Die Auseinanderssehung dieser wichtigen Verhandlungen gehört in das folgende Jahr.

## Vereinigung Irlands mit Groffbrite

einrich II. von England hatte 1172 Irland erobert, aber der Unwille diefes Landes gegen feine Befieger, mar feit jener langen Beit noch nicht erloschen. Er flieg, als Beorg I. im Sabre 1719 Irland für abhängig von England ertlar= te, und es den Berfügungen des englifchen Parlamentes unterwarf, und fam endlich jum pol-Ien Ausbruche, als England mit feinen Ro= Ionieen und Frankreich in Rrieg verwickelt , fei= ne Krafte nicht gegen Irland fehren fonnte. Die Arlander verlangten vollige Unabhangigfeit von England, mit dem fie nur durch einen Ronig verbunden fenn wollten; ein eignes Parlament, und eine eigne Gefengebung. 3m Drange ber Umftande mußte man ihnen ihre Foberungen bewilligen , und Englands Ginfluß auf Diefes Land

horte größtentheils auf. Doch wurde es nicht ruhig, und zuweilen fogar die Bemühung Irlands sichtbar, ein eignes, unabhängiges Reich auszumachen.

England traf alle Unstalten, diefen Plan gu gerftoren, der dagegen mabrend des legten Rrieges aus allen Rraften von Frankreich unterflüst ward. Die meiften Mitglieder des Parlaments, wurden gewonnen, und die Aufftande, welche fich bie und da zeigten, durch englische Truppen unterdruckt. Um bas Uibel vom Grun= be gu beben, foling Pitt im Idner 1799 eine formliche Bereinigung ber benden Lander im Par= lamente vor. Bende Reiche follten nach ihm an einem bestimmten Tage ju einem Ronigreiche verbunden, und durch ein Parlament reprafentirt werden. Die Thronfolge foll wie bisher bleiben, auch im burgerlichen und Rirchenregimente wird nichts verandert. Doch follen die Irlander in Sinficht auf Sandel und Schiffahrt den Englandern vollig gleich gehalten werden.

Schon im brittischen Parlamente wurde gegen diesen Gegenstand eifrig gesprochen, aber heftiger war noch natürlich der Widerstand in Irland, wo er sogar in blutige Thatlichkeiten ausbrach. Nach dem größten Widerstande erst ging der Vorschlag im irlandischen Parlamente mit einer geringen Stimmenmehrheit durch. Am ersten Tage des neuen Jahrhunderts geschah die seperliche Vereinigung, und den 22. Idner 1801 erössnete das neue Reichsparlament, wie es sich jest nannte, seine erste Sisung. Der König nahm nun den Titel: König der vereinigten Köznigreiche Großbrittanien und Irland, und Vesschüper des Glaubens an, und statt der französsischen Lilien, etrat das irlandische Reeblatt in das englische Wappen der der das englische Wappen der das englische Wappen der das englische Wappen der das englische Reeblatt in

Die Fruchte dieser Bereinigung werden die folgenden Jahre zeigen.

The first of the first of the first

Cife e , tid e'i gad "tei. be Gryc

all the Complete of the comple

with the told of the contract persons

12 . 1 to Aur of the fillings

## Pius vII. befteigt ben pabstlichen Thron.

er Dulber Pius VI. war am 29. August 1799 ju Balence gestorben, und die Rardinale hatten fich bald darauf zu einer neuen Wahl in Benedig versammelt, aber erst am 14. Marg 1800 fam fie ju Stande. Sie traf den Rardinal Chigramonti, von einer alten frangofifchen Familie, melden Gelehrfamfeit , Klugheit und Maßigung immer ausgezeichnet, und auch Bonapartes Buneigung erworben hatten. Diefem Butrauen bant= te er es vielleicht, daß ibn die frangofische Regierung ju Rathe jog, wie die Religion wieder am besten bergestellt werben tonne. Ginfachbeit und Milbe bezeichneten auch den Anfang feiner Berrichaft in Rom, wo er mit Enthufiasmus aufgenommen ward. Doch ging die fenerliche Befisnahme des pabstlichen Thrones erft am 22. Rovember 1801, ohne alles Geprange vor fich.

#### -のみかいかいいいいのかんとうとうとうとう

# Wiedereinführung der Religion in Frankreich.

Gine schreckliche Erfahrung am Ende bes verfloffenen Jahrhunderts hatte die Dahrheit des Sages befraftiget, daß ein Staat ohne Religion nicht bestehen tonne ; daß bloße Bernunftgrund= fase nicht allgemein erfannt werden fonnen, und auch nicht die ffartende Rraft benm Ungliche, die Erhebung in den Leiden barbieten, welche die Religion fo allgemein gewährt. Auch mar Bonapartes Augenmert, gleich vom Antritte feiner Regierung an, auf diefen Begenftand gerichtet . und er hatte fich beswegen icon mit bem neuen Pabfte freundschaftlich berathen. Das vorzüglich= fe Sinderniß ichien die Theilung der Priefter-Schaft in Frankreich felbft ju fenn, indem die Unbeeideten nur die bochfte Gewalt des Pabftes anerfannten, die Beeideten aber ihre Grundfase

nach jenen, welche die Regierung befolgte, eingerichtet hatten. Als die lettern von den Untershandlungen der Regierung mit dem Pahste Nachericht erhielten, versuchten sie es sich zwischen beysen in der Mitte zu halten, und riesen zu Parisein Nazionalkonzilium zusammen, in welchem sie Grundsäse darlegen wollten, und zu welchem sie auch die anders gesinnten Priester einluden. Allein der Pahst erkannte dieses Konzilium nicht an, und da es bald darauf durch das Konkordat, welches zwischen Frankreich und dem Pahste (15. Aug. 1801) abgeschlossen wurde, überstüssig ward, so endigte es am 16. July seine Sitzungen, und die Versammlung ging auseinander.

Diefes Ronfordat swiften Frankreich und bem Pabfte enthalt im Wefentlichen folgendes:

Die Regierung der Republik erkennt, daß die katholische Religion, die Religion der grosen Mehrzahl der franzosischen Bürger ist. — Sie soll frey in Frankreich ausgeübt werden. Ihr Rultus soll öffentlich seyn, und sich daben nach den Polizeyverfügungen richten, welche die Regierung zur öffentlichen Ruhe nothig erachten wird. — Der pabstliche Stuhl und die Regierung werden eine neue Diözeseintheilung machen.

Der erfte Ronful wird die Bifchofe ernennen; der Pabft ihnen die fanonische Ginfegnung erthei= Ien. Die Bischofe werden ein in der Konven= gion wortlich vorgeschriebenes Berfprechen in die Bande des erften Ronfuls leiften; daffelbe Bersprechen foll von den Beifilichen der zwenten Drd= nung in die Sande der Civilbehorden geleiftet werden. Das offentliche Gebet in den fatholi= ichen Kirchen wird lautent: Domine salvam fac rempublicam, Domine salvos fac consules. - Die Bischofe werden mit der Regie= rung eine neue Pfarreintheilung machen, und die Pfarrer ernennen, doch nur mit Genehmigung der Regierung. Gie tonnen Domfapitel und Seminarien haben, die aber nicht von der Regierung ausgestattet werden. Alle Dom = und andere nicht veraußerte Rirchen werden den Bi-Schofen gur Disposizion übergeben : der Dabft ver= fpricht für fich und feine Rachfolger, daß in Unfe= hung der veraußerten geiftlichen Buter feine Storung jemable gefchebe. Die Regierung wird ben Bifchofen und Pfarrern ein anstandiges Traftament jufichern, und Anstalten treffen, damit die franjofischen Ratholifen nach Belieben Stiftungen gum Beften der Rirche machen tonnen. Der Pabft erkennt in Unfebung feiner ben dem erften Ron= ful der frangofischen Republik die namlichen Rech =

te und Prärogativen an, beren die vorige Regierung genoß. Wenn ein Nachfolger des ersten Konfuls nicht katholisch senn sollte, so wird in Ansehung seiner Rechte, wie auch der Ernennung der Bischöse eine neue Uibereinkunft getroffen werden.

Organische Artifel: Ohne Genehmigung der Regierung darf feine Afte des romifchen Sofes in Frankreich gultig fenn, fein Muntius ober Legat daselbst fungiren, feine berathschlagende geistliche Berfammlung Plat haben u. f. w. Die geiftlichen Berrichtungen find unentgeltlich, es ware denn, daß die Burger frenwillig fich gu et= was verbindlich machten. Refurse gegen Geiftli= de wegen Unruhen; die fie ben ihren Amteverrichtungen veranlaßt, ober gegen Burger wegen Storung der Beiftlichen follen an den Staats= rath geschehen. Um jum Bischof ernennbar gu fenn, muß ein Beiftlicher, ein geborner Frangofe und 30 Jahre alt fenn, er muß ein Beugnif von einem Bifchofe haben, und vor einem Bifchofe und zwen Prieftern über feine Lehre eraminirt mer-Reder Bifchof fann 2 Beneralvifaren baben , jeder Ergbischof g. Die Bischofe und Erg= bischofe konnen fich nach Belieben den Rahmen Burger und Berr geben, aber jede andere Be-

nennung ift unterfagt, fie tonnen ohne Erlaubnif des erften Ronfuls fich nicht von ihren Diogefen ent= fernen, fie follen jedes Jahr einen Theil ihrer Didges und alle 5 Jahre die gange Didges vifitiren. Die Professoren in den Geminarien follen die Rrepheiten der gallifanischen Rirche vom Jahre 1682 unterschreiben und lehren. Rein Bifchof barf einen Priefter ordiniren, der nicht bas 25te Jahr erreicht hat, und ein Gigenthum von menigftens 300 Franken jabrlicher Ginkunfte erweift. Redem Priefter, ber gu feiner Didges gebort, find die geiftlichen Berrichtungen unterfagt. Es barf fein Priefter ohne Erlaubnis des Bifchofs in einer fremden Dioges fungiren. Die Pfarrer muffen in ihren Pfarregen refibiren. Es foll ei= ne Lithurgie und ein Ratedismus fir die gange frangofifche Rirche fenn. Rein Feft , auffer bem Sonntag, foll ohne Erlaubnif ber Regierung gefepert werden. Die Beiftlichen follen die franabfifche Rleidung fcmarg tragen, die Bifchofe mit violetten Strumpfen. Die Glocken follen nur fur ben Gottesdienft, beffen Stunden mit ben Prafetten ju verabreden find, gelautet mer= In den Rirchen muß ein befonderer Dlas für die fonstituirten Autoritaten feyn. Rirche foll ju mehr als einem Gottesbienfte beflimmt fenn. Es follen feine Dublifagionen in

ben Rirchen gefchehen , die nicht auf den Gottes= bienft Bezug haben. Die Beiftlichen werden feine Che einsegnen, die nicht vor der Civilbehorde Statt gehabt bat. Die Civilregifter fonnen nicht in den Sanden der Beiftlichen fenn. In allen geiftlichen und religiofen Aften muß ber republifanische Ralender, mit Bepfügung ber alten 200dentage gebraucht werden. Der Conntagift der Ruhetag der offentlichen Beamten. Es find 10 Erzbisthumer und 50 Bisthumer. Die Erabi= fchofe erhalten 15,000, die Bifchofe 10,000 Frants; die Pfarrer find in zwen Rlaffen getheilt; die von der ersten erhalten 1500, die von der zwenten 1000 Frants. Die Denfion, welche fie genief= fen, wird von ihrem Traftamente abgezogen. Die Gemeinderathe tonnen dem Pfarrer nach Gutbunten von den Gemeindegutern Bulagen bewilligen. Jeder vom Staat befoldete Beiftliche verliehrt feine Befoldung , wenn er fich ohne fchickliche Motive ju fungiren weigert. Die Drafetten forgen daffir , daß die Bifchofe ichidlich mohnen. Die Gemeinderathe geben den Pfarrern Wohnung nebft Barten. Die Schenfungen fur den Rultus follen ale Renten für den Staat fundirt werden.

Der organischen Artifel fur die Protestansten find 30.

Nur ein Frangos fann protestantischer Religionsbiener fenn, und muß die Bestätigung feiner Regierung erhalten.

Er barf feine Korrespondeng mit einer frems ben Macht führen.

Die protestantischen Religionsdiener sollen, wie die romisch = katholischen, für die Republik und die Konsuln bethen.

Die Regierung forgt für den Gehalt der protestantischen Religionsdiener, wenn ihre Güter und Schenkungen nicht hinreichend sind. Die Protestanten der augsburgischen Konfession sollen 2 Seminarien haben.

Die Geiftlichen ber reformirten Rirche muffen im Geminarium zu Genf gewesen feyn.

TOO , mo to , stand the

So getheilt auch die Meinungen über diefes Konfordat fenn mochten, so zeigte doch die
bald in einem wirklich bewunderungswürdigen
Grade zuruckfehrende Stimmung zur Religiosität,
daß eine folche Einrichtung den Bedürfnissen der
Beit, und der Franzosen insbesondere angemessen
gewesen sey.

#### - そろうとうといることのことろとうとうとして

### Paswan Dglu.

Paswan Oglus Bater hatte ein Korps Turfen im lesten Kriege gegen die Ruffen und Deffreicher geführt, und war je ein Opferkeiner Reichthumer und des Despotismus gefallen. Als sein Sohn aus dem Gefängnisse, welches ern mit seinem Bater getheilt hatte, entkam, blieb ihm nur ein kleiner Theil seiner Güter chous. Er ließ sich in Widdin nieder und brutete iben Planen zur Rache.

Eine theure Erfahrung hatte die Türken ends lich belehrt, daß ihre wilde affatische Tapferkeit nichts gegen europäische Wassen und Taktik vers moge, und daß nur von ähnlichen Einrichtungen für die Zukunft Sieg und Furchtbarkeit zu hoffen sep. In Konstantinopel wurden daher Ra-

Comment of the commen

Ranonier= und Bombardierfompagnien errichtet, eine Schiffahrtsschule angelegt, und eine neue Auflage auf bas Reich vertheilt , die Roften biefer nutlichen Ginrichtungen gu beden. Aber follte diefe Abficht erreicht, follte jemahle Rube von Innen und Sicherheit von Auffen wieder bergeftellt werden, fo mußte das Rorps der Saniticharen , beren Eros nur dem herricher furchtbar war, in eine ordentliche, regelmäßige, disciplinir= te Truppe vermandelt, und die bisherige Berfaffung beffelben gang aufgehoben werden. Gin Befchaft, mit dem febr viele Schwierigkeiten verbunden maren, ba die Janitscharen ibre alten Rechte eiferfüchtig bewachten, und die Menge jede Reuerung im Allgemeinen, und befonders die, welche von Unglaubigen berruhrten, fur verbrecherisch und gottlos bielt.

Buerst follten die Janitscharen reformirt werden, welche zur Besahung der Grenzsestungen verwendet wurden und Yamaps hießen. Ohngeachtet des häusigen Widerstandes glückte es doch an den meisten Orten, als die Reihe aber Widdin traf, ergriff Paswan Oglu mit schneller Fassung den gunstigen Moment, und indem er an der Spise der Yamaps den Bascha schlug, und ihn aus der Stadtzu slieben zwang; hatte er fich die Juneigung aller Janifscharen bes Reiches erworben, die in ihm den Vertheidiger ihe rer Rechte fahen. Auch die übrigen Burger Widdins brachte er bald auf feine Seite, weil er die neue Auflage als unrechtmäßig verwarf.

Die Einkunfte von Widdin wurden bald zu gering, sein Heer zu bezahlen, er schiefte also Detaschements in die nahen Provinzen, ließ die Austagen und Steuern sich vorhinein bezahlen, und befahl den Fürsten der Moldau und Wallachen ihn mit Lebensmitteln, Munizion und Geld zu unterstüßen, sonst würde er sie mit Gewalt dazu zwingen. Die Fürsten wandten sich an die Pforte: "Man musse für jest der Macht nachgeben," war die erniedrigende Antwort, welche das türkische Kabinett zuerst in seiner ganzen Schwäche zeigte.

Dglu fuhr fort sich Anhänger zu verschäfe fen, gewann die Griechen, indem er ihnen meherere ihrer alten Rechte zugestand, und ihnen die Aussicht auf neue öffnete, und ward bald der Pforte so surchtbar, daß sie die Rebellen, welche sie durch kräftige Maabregeln hatte vernichten sollen, durch Auerbiethungen und Geschenke zu gewinnen versuchte. Paswan Oglu ward

wieder in feine vaterlichen Guter eingefest und verlängte nebstben nur, daß es in Sinficht auf die Maniticharen im Allgemeinen, und die Maniticharen in Widdin insbefondere, ben den alten Bebrauden bleibe. Die Pforte ichidte nachher gwar einen Bafcha nach Widdin, aber da Pasman die Armee auf feiner Seite batte, blieb ber Baicha immer nur ein Werfzeug feiner Plane. Dalu traute den Freundschaftsversicherungen der Pforte nicht, und fuchte feine Freunde und Anhanger auf alle moglichen Arten zu vermehren. Um aber auch feine Bewalt mit einem rechtlichen Unfeben gu veraroffern , foderte er von der Pforte das Souver= nement von Widdin, und die Wurde eines Baicha von dren Rofichweifen. Als ihm diefes verweigert wurde ; griff er fofort aufs Reue gu den Waffen, fammelte feine Truppen, und drobte felbft nach Ronftantinopel vorzudringen, und fo ben Gultan felbft vom Throne gu ffurgen.

Ben nicherer Ueberlegung mochte Paswan Oglu wohl mehrere Schwierigkeiten erwogen haben, die sich seinem Plane in den Weg stellten; er wurde dadurch bewogen seinen Entwurf zu andern und die Truppen; welche sich 40 bis 50,000 Mann stark unter den Besehlen einiger europäischen Basichen gegen ihn sammelten, in seiner Festung zu

erwarten. Bon hier aus wurde es ihm nicht schwer, seine Feinde zu schlagen, ja er nahm Orsova, Silistria, Kersova, und fast alle Stadte an der Donau weg, und bedrohte selbst Belgrad. Jest wollte die beängstete Pforte Alles ausbieten, diesem schmählichen und verderblichen Kriege ein Ende zu machen, und versammelte zu diesem Zweite eine Macht von beynahe 100,000 Mann aus Assen und Europa, welche der Kapusdan Bascha Hussein gegen den Rebellen sühren sollte. Zugleich wurden Kanonierbarken ausgezüstet, den Angriff von Widdin auch von der Donauseite her zu unterstüßen.

Jedermann glaubte jest, Paswan Oglu werde seine Truppen so sehr als möglich vermeheren, und den Feind ben den engen Passen des Berges Hamus, auszureiben suchen. Aber er entließ im Gegentheile den größten Theil seines Herres, und schloß sich nur mit 12000 Mann ausgesuchter Truppen in der Stadt ein, während eine kleine Flotille die Donau zu vertheidigen suchte. Als Hussein mit seinem Heere angelangt war, als er nun Paswan durch einen Bascha zur Uibergabe aussodern und daben bemerken ließ, daß 100,000 Mann ihm gegenüber stünden, antswortete der Stolze, welcher den Abgesandten auf

der höchsten Terrasse seines Pallasses empfangen hatte: ", Sage deinem Herrn, daß es nur bep mir gestanden ware, ihm 100,000 Mann gegen= über zu stellen, hatte ich ihn nicht mit 10,000 besiegen wollen."

Huffein traf nun alle Anstalten, Widdin zu belagern, und wollte zu diesem Ende erst eine Insel einnehmen, die in der Donau der Stadt gegenüber lag, aber so tresssich besessiget war, daß sie allen seindlichen Angrissen trotte. Auch wurden die Bertheidigungsplane Paswans durch polnische Ingenieure sehr gut geleitet, die Bombardierbarken theils durch das Feuer von der Festung und Insel, theils durch Paswans Flotille zerstört, und durch die Sümpse, welche die Stadt so vortheilhaft umgaben, jede Annaherung gehindert. Da sich nun unter fruchtlosen Versuchen der Winter naherte, gingen viele Völker Husseins nach Hause zurück. Bald mußte er auch die Belagerung völlig ausheben.

Die Pforte hatte fich nun überzeugt, wie wenig sie auf ihre Starke pochen konne; man trug daher Naswan Dglu eine neue sogenante Begnadigung an, worin ihm das Gouvernement von Widdin und die Wurde eines Bascha von drep

Roßschweisen zugesichert wurde. Er genehmigte diesen Bertrag, behielt aber seine Truppen, und streifte unter dem Borwande, die vielen Rausberbanden auszurotten, in der europäischen Türzfen herum; ja er drang sogar wieder seindlich gegen Belgrad vor. Noch einmahl suchte die Pforte ihn durch die Gewalt der Waffen zu demuthigen, und bot alle Baschen in Europa gegen ihn aus. Aber auch der Bascha von Rumelien, wurde im Ansange des Jahres 1801 von ihm geschlagen, und Paswan Oglu, obgleich spater nach Widdin zurückgedrängt und belagert, machte doch wieder einen so entscheidenden Ausfall, daß die Belagerer ganz versprengt wurden, und er drohend und übermächtig gegen die Pforte blieb.

## Touffaint . Louverture.

dem Rriege mit England mar St. Domingo, eine der groffen Untillen, neben Cuba, Ja= maifa und Porto Rico, eine Goldquelle fur Frant= reich und die Sauptstuße feines Sandels gemefen, obgleich Spanien noch den großern Theil der Infel befeffen batte. Domingo bat einen Um= fang von etwas mehr als 1400 deutschen Meilen , wurde von Rolumbus 1402 guerft entdectt , und erhielt von ihm den Rabmen Sifpaniola, welcher noch zuweilen gebraucht wird; die Ginwohner beliefen fich im Jahre 1700 über eine Million Menfchen. Die gange Infel war mit einer ungeheuren Menge Buder, Raffee, Baumwolle, Indigo und Cacao-Plantagen befest, welche von Regern bearbeitet murden, deren Bahl die Weiffen auf ber Infel mehr als gehnfach überflieg.

Der spanische Antheil von Domingo war seit bem Frieden mit Frankreich ganz an diese Macht ab- ' getreten worden.

Als in Frankreich im Jahre 1789 unter Schrecklichen Auftritten die wilde Loofung, Fren= heit und Gleichheit erschollen mar, ba drang diefer Donnerruf auch zu ben entfernteren Weltthei= len, und begierig fogen bie Reger diefe Tone ein, welche ihnen eine Aussicht zeigten, das Gclavenjoch abzuschutteln, in bem fie eine fo fleine Ungahl Weiffer fo lange gefeffelt gehalten hatte. Raum war also in Domingo nach dem Benfpiele feines Mutterstaates eine Nationalversammlung entstanden, als auch die Schwarzen einen betracht= lichen Theil berfelben auf ihre Seite gu bringen wußten; gleiche Rechte mit den Beiffen foderten, und als man fie ihnen nicht gleich gewährte, im Jahre 1791 in eine fcredliche Emporung ausbrachen. die fehr vielen Beiffen das Leben toftes te, und die meiften Pflangungen gerftorte.

Hier trat Toussaint = Louverture zum erstens mable auf. Die Nachrichten über seine Herkunft und Erziehung sind ungewiß, doch soll er im Jahre 1747 auf Domingo von gemeinen Negern gesboren sen, und in seiner Jugend Selavendienste

verrichtet haben. Als er ben erften Ausbrüchen der Revoluzion ichweigend zugefeben hatte, entfioh er endlich feinem herrn, und schloß fich an Jean Francois, einen machtigen Reger an. Die Lage ber Infel mard immer bedenklicher, die Spanier ftanden bald im offenen Rriege mit ben Republifanern, und die Englander freugten an ben Ruften. Da trat Touffaint gu den Spaniern uber, und bekampfte an ihrer Spige die Republi= faner. Raum aber batten die Spanier, gefchlagen und des Rampfes mide, die Waffen nie= dergelegt, als Toussaint auch so fort wieder auf bie Geite Frankreichs trat, und den Gid der Treue gegen die Republit, bem frangofischen Beneral Levaur ichmur. Bald brachte er es dabin, daß ihn das Direktorium 1796 gum Obergenerale aller frangofischen Truppen in Domingo er-Bergebens ichilderten die frangofischen Rommiffare feine Plane, fich gang von Frantreich unabhangig ju machen , mit ben ungunftig= ften Farben ; Louffainte Freunde maren ju mach= tia . und das Direktorium in Europa fo befchaftiat , daß ihm nichts übrig blieb , als zum bofen Spiele eine gute Miene ju machen, und Touffaints Berficherungen wenigstens jum Scheine au trauen. Der General Sedouville, welchen bas Direftorium nach Domingo gefdict hatte, Frantreichs Plane so viel möglich zu unterstüßen, mußte bald, als ein Feind der Schwarzen erklärt, nach Frankreich zurückslüchten. Toussaint schloß jest mit den Engländern einen geheimen Traktat, besetzt alle Stellen mit ihm ergebenen Leuten, und näherte sich immer mehr dem Schritte, wo-zu ihn Amerika und England schon so lange aufgesodert hatten: Domingo für unabhängig von Frankreich zu erklären. Als aber der Feldzug von 1800 Frankreichs Glück wieder emporhob, begnügte sich Toussaint die folgende Konstituzion zu publiziren:

Die gesetzebende Macht ist die Centralverssammlung, die vollziehende ein Statthalter auf 5 Jahre wählbar. Zum erstenmahle aber wird Toussaint auf Lebenszeit gewählt, und soll sogar berechtigt seyn, seinen Nachfolger zu ernennen.— Die französische Regierung muß die Konstituzion genehmigen, die aber gleich in dieser Erzwartung in Vollziehung gesetzt wird. — Die Insell Domingo ist ein integrirender Theil des französischen Gebiets, nur daß sie nach eigenen Gessehen regiert wird. — Alle Sclaveren ist abgeschafft. — Jeder Mensch, der Kähigkeiten hat, kann zu jedem öffentlichen Amte gewählt werden, es gibt also keinen Unterschied unter den Mensch

th and by Google

schen, als den der Fähigkeiten und Tugend. — Die Ratholische ist die Staatsreligion. — Die Diener der Religion werden von den Gemeinden unterhalten, und können keinen befondern Staat im Staate ausmachen. — Shescheidungen sind nicht erlaubt, oder sehr schwer zu erhalten. — Niemand kann arretirt werden, wenn nicht von der Obrigkeit ein gesehmäßiger Besehl dazu gezgeben worden ist. — Unverleslichkeit des Sigenzthuns. — Da die Rolonie eigentlich eine ackerzbauende ist, so hat jeder, welcher zu einer Pstanzung gehört, die das Feld bauet, Antheil an den Sinkunsten der Pstanzung. Jede Pstanzung bildet eine Familie, deren Vater der Sigenthüsmer des Bodens ist. u. s. w.

So ähnlich nun diese Versassung der französfischen war, so wenig konnte die lettere Regiezung mit Versügungen zufrieden sepn, welche Domingo ganz aus dem Verhaltnisse einer Roslonie zu ihrem Mutterlande setten, und es beynahe zu einem unabhangigen Handelsstaate machten. Frankreich verlor dadurch die meisten Vortheile, welche es vorher von der Insel gezogen hatte, und mußte den neuen Staat mit Schonung behandeln. Aber auch die Gesahr eines solchen Benspiels für alle Nationen, die in jenen

\*Gegenden Besigungen haben, war auffallend und deutlich; benn wie leicht konnten sich nicht überall die zahlreichen, den Weissen so viel überlegenen Reger emporen? Blieb nicht in Domingo allen Rebellen eine offene, gefürchtete Freystatt übrig?

Als daher der Friede mit England wieder hergestellt war, beschloß Frankreich das alte Vershältniß mit Domingo wieder herzustellen, und ließ unter dem Admiral Villaret Jopeuse eine besträchtliche Flotte mit 25000 Mann Landtruppen, welche Leclerc, Vonapartes Schwager, bessehligte, nach dieser Insel absegeln.

Den Erfolg diefer Unternehmung follen un= feren Lefern die nachsten Jahrgange darftellen.



## Innere Ungelegenheiten Deffreichs.

Raum war ber Rrieg geendet, ben Deftreich mit einem folden Rraftenaufwande geführt, burch den es, julest von feinen meiften Bundesgenoffen verlaffen, fich ben gerftorenden Planen ber fruberen frangofischen Machthaber bennahe allein entgegengefest, und Recht und Glud von gang Europa traftig beschütt hatte, als es fogleich auf die innern Angelegenheiten fein forgfames Augenmert Man fuchte ben Buftand ber Rinangen au verbeffern , beforderte durch neuere und gwede maßigere Ginrichtungen den rafchen und befferen Gefchaftsgang, traf viele treffliche Polizenanftalten , fuchte die inlandifche Betriebfamfeit gu ermuntern, loste die verschiedenen Rorps auf. die fich fcnell und feurig gur Landesvertheidi= gung bewaffnet, belohnte die Rrieger, welche fich

in dem letten großen Kampfe ausgezeichnet hat = ten, und verbefferte und verkurzte die Rechtspffes ge durch mehrere zweckmassige Borschriften und Sefete.

In Sinfict der Rinangen waren diefe na= turlich nach einem fo langen und anhaltenden Rampfe nicht in dem beften Buftande. Der Krieg mußte größtentheils in weit entfernten Landern mit vielem Geldaufwande geführt werden, auch hatte es die Gerechtigfeiteliebe des faiferlichen hofes nie erlaubt, fich derfelben Mittel wie feine Reinde gu bedienen, und durch Requifizionen und Erpreffungen aller Art, die Laft des Rrieges bloß auf die armen Ginwohner ju mdlgen, in deren Rabe fich die Armee aufhielt. Jest wurde fogleich der auf die Rupferamtsobligazionen verordnete Bufous aufgehoben, die Frift gur Ginlofung der alten Banfogettel verlangert , die Berordnung erlaffen, baß in den Staatsfaffen feine Rapitalien mehr gu 5 Procent angenommen, und auch die 2 pro= centige Gratififation nicht mehr bezahlt werde. Die filbernen Scheidemungen von 24 und 6 Rr., welche mabrend des Rrieges jum inneren Lanbesverkehr ausgegeben worden maren, murden eingezogen, und eifrig an einer fich mehr bem Ronvenzionefuß nabernden Minge geprägt. Auch

follte der bisherige ibobere Ginlosungspreis auf alle Gold und Gilberpagamente ben allen f. f. Ming= und Ginlofeamtern aufhoren, und das eh= mablige Berhaltniß mit dem Mungfuffe wieder hergestellt werden. Dann wurde die inlandische Salnitererzeugung zu einem Regale erhoben, und alle frühern Borfdriften darüber gefammelt, und in einer neuen Berordnung foncentrirt hinausgegeben. Mit der Redlichkeit, welche von jeher die oftrei= difche Staatsverfaffung fo vortheilhaft charafterifirte, murden auch jest, gleich nach bem Ende des Rrieges, die Intereffen der mit Befchlag belegten Ravitalien wieder ausbezahlt, und festgefest: daß mit dem Ende Jung eines jeden Jahres ein halbes Jahr der ruckftandigen Binfen bezahlt werden follte. Um biefe groffen Auslagen gu beden, und qualeich aufs zwedmäßigfte unter die Unterthanen gu vertheilen, murde nebft der Rlaffen= feuer auf diefes Jahr, noch eine neue Abgabe aufgelegt, die 1. von Realitaten; 2. von den öffentlichen Kondeintereffen; 3. von allen andern in obige Rubrifen nicht gehorigen Ginfunften entrichtet werden follte.

um den Geschaftsgang der inlandischen Ans gelegenheiten zu vervolltommnen und alle Zweige der Staatsverwaltung in eine bessere Bers bindung gu fegen, murde ein Staats= und Rons ferengminifterium errichtet , in dem fichialle Begens ftande ber bftreichifchen Monarchie foncentriren follten. Das Departement der auswartigen Befchafte birigirt ber Borfteber ber geheimen Sofund Staatsfanglen , jest der Sof= und Staats= vigefangler Graf von Cobengl, dem der Staatsund Ronferengminifter Graf von Trautmanns= borf zugetheilt ift; fur die innere Bermaltung wurde der erfte Staatsminister Graf v. Rollowrath bestimmt: Rriege= und Marinegeschafte aber bem allgemein geliebten Erzbergog Rarl übertragen, ber bald mit Sulfe des fo verdienftvollen Staats= und Ronferengrathes von Fasbender, eines Mannes von den tiefften Ginfichten in alle Zweige der Staatsverwaltung, von einer feltenen Rraft und Energie bes Charafters , die fchnellfien und aludlichften Beranderungen in der Adminifra= gion diefes Gefchaftszweiges bewirfte.

Das handbillet, womit Se. Majestat 3he rem Bruder, dem allgeliebten helden Karl die Leitung der Kriegsangelegenheiten in den oftreischischen Staaten übergaben, wird immer ein frospes und merkwürdiges Aktenstück in der oftreischischen Geschichte bleiben. Es lautete wortlich:

Lieber Herr Bruder! Die unwiderlegbarsten Beweise, welche Guer Liebden von der liebevollssten Anhanglichkeit für meine Person, von dem eifrigsten Bestreben zum Besten des Staates, von erprobter Klugheit und tiesen Einsichten ben unzählichen Gelegenheiten gegeben haben, und eben nun in einem der entscheidendsten Zeitpunkte selbst mit Ausopferung Deroselben Gesundheit bekräftigen, haben Er. Liebden als meinem vielgeliebtessten Bruder, und meinem besten Diener des Staats meine innige Danknehmigkeit und mein unsbegränztes Vertrauen im vollsten Maaße erworben.

Bu einem Merkmale desselben ernenne ich Er. Liebden zum Feldmarschall und Hofkriegserathsprasidenten. Diese Hofstelle mit allen ihren untergeordneten Beamten ist von nun an gang. Er. Liebden anvertraut; E. L. sind hierin allein von Mir abhangig, und nur zwischen Und sollalles verhandelt werden.

Ich habe die angenehme Ueberzeugung, daß E. L. sich in die vollständige Kenntniß dieser Hoffstelle, und aller ihrer Beamten so bald möglich sein, und daß Dieselben streng darauf sehen werden, damit die Geschäfte gehörig verhandelt, und alle Verfügungen und Anstalten auf das

zwedmaffigste getroffen werben. Auch verfpreche ich mir in Rurzem einen ausgearbeiteten Planzur Regulirung des Militarspftems meiner ganzen Monarchie von Er. Liebden zu erhalten.

Frang.

Huch wurden nun wirflich fogleich die wich= In die tigften Berbefferungen unternommen. Stelle eines weitlaufigen . bunfeln , überlade= nen Sefchaftsganges, der eine Menge Sande be-Schäftigt hatte, ohne die Ropfe diefer großen An= gabl in Unfpruch zu nehmen, trat eine einfade, flare, lichte Ordnung, welche Schnelligfeit Brundlichfeit, eine leichte Hiberficht mit planmaßiger Eintheilung aller Gefchafte verband. Es wurde aus den talentvollsten Mannern ein Prafidialbureau errichtet, an deffen Spige ber murdige Staatsrath von Rasbender fand, und welches febr bald eine neue treffliche Ranglepor= ganifazion zu Stande brachte. Go murde auch aus den beften Ropfen und Befchaftemannern al= Ier Beschäftszweige eine Rommiffion gusammengefest, welche alle alten Militargefese fammeln, ordnen, ergangen, ben neuen Beitbedurfniffen anpaffen, und auf Grundfage gurndführen follte. Eine ungeheure Arbeit , deren Bollendung allerbinge nebft vielem philosophischen Beift und Scharfe

finn, der jedem Gefengeber unentbehrlich ift, auch eine genaue Renntnif des Details und ber gangen Militarverfaffung , und febr viele Ausdauer, Beharrlichkeit, Fleif und Geschicklichkeit fodert, da die Menge der Gefete und Berordnungen bis ins Unendliche angewachsen waren; da fich ein großer Theil derfelben gerade widerfprach, ein noch weit grofferer dunkel und unbestimmt geblieben war, oder nur das Berhalten von Fall gu Fall vorgeschrieben hatte; da endlich die meiften und wichtigften Berhandlungen durch ben Drang der Umftande und die überhauften Beschäfte mah= rend des Rrieges mitten in ihrem Laufe abgebroden worden waren! Aber haben die talentvollen und fenntnifreichen Manner, welche an diefem wichtigen Beschäfte arbeiten ; ihr großes und fcmeres Wert vollendet, dann wird Deftreich an einem vollstandigen und nach Grundfaben ausgearbeiteten Militargefesbuche, einen neuen Boraug por den übrigen Staaten Europas geminnen! -

Wie fehr die Deftreicher die Vortheile zu schafe ben wissen, welche ihnen die Theilnahme des gezliebten Prinzen Karl an den Staatsangelegensheiten gewährt; zeigte sich ben einer schweren Krantheit des theuren Helden, aus welcher ihn

nur die besondere Geschicklichkeit und Sorgsalt seines in jeder Hinsicht vortrefslichen Leibarztes, des Dr. Hoser rettete. Nichts glich der allgemeinen Bestürzung über diesen Zusall, den man mit Recht für ein öffentliches Unglück ansah. Das ganze Land schwebte in trüber, banger Erwartung, das Besinden des Erzberzogs ward der einzige ernste und traurige Stoff aller Gespräche, aller Nachrichten, aller Briefe; bis endlich die Hossinung und bald die Gewisheit Seiner Wiesdergenesung alle Gemüther mit Freude und Entzücken erfüllte.

In hinsicht auf Polizeneinrichtungen wurden alle Mittel, die der Staat in seiner Gewalt hat, aufgeboten, der eingerissenen Theurung abzuhelsen. So wurde, um den übermäßigen Bussuhalten, die Art der Passe nach der hauptstadt, abzuhalten, die Art der Passe nächer bestimmt, welche zum Eintritte in die f. f. Erblande ersoedert werden. Jeder Fremde hat nach dieser Vorsschrift seinen Pas ben der f. f. Staatskanzlen, oder dem nächsten im Auslande residirenden f. f. Misnister anzusuchen, oder kann sich auch an die Gouverneurs der nächsten Provinzen wenden. Under Grenze wird dem Fremden die Reiseroute bestimmt, an dem Orte selbst aber der Pas bep

bem Magistrate oder der Polizendirekzion abges geben. Sier, wo sich der Fremde über seine Geschäfte auszuweisen hat, wird ihm sogleich die Dauer seines Aufenthaltes bestimmt, und sohald dieselbe verstoffen ift, hat er seinen Pas zur Rucksreise wieder da abzuholen.

all per cribe . . An ele

Die Ausfuhr van Rorn, Gerfte, Saber und andern Getreidegattungen , Mehl , Schmalz und den übrigen Lebensbedurfniffen nach bem Mus= lande wurde verboten, und eine eigene Soffom= miffion ernannt, bas Armenwefen ju vervolltom= men , und mit Arbeits = Ergiehungs = und De= Biginalanftalten in Berbindung gu fegen. Der banifche Staterath von Bogt, ber die trefflichen Armenanstalten in Samburg organisirt batte wurde zu diefem Ende eigens nach Wien berufen, En bem biefigen Rindelhaufe ward eine Ammenanfalt errichtet , woraus Jebermann gefunde Ammen erhalten kann." Es ward ein gefcharftes Berbot gegen die Bintelverfanimiter erlaffen, welche fo oft die Beine Sabe bes Urmen burch ungeheure Prozente wiberrechtlich und rauberifch an fich bringen. Die Ruhpoden follten nur in den Borftadten eingeimpft, und die blatternden Rinber nicht auf offentlichen Spaziergangen berumgetragen werden. Ben ben Beifgarbern, ei= ner Vorstadt von Wien, wurde ein neuer dauf ernder Grund zu einer Brücke über die Donau ges legt, und bis über die größte Wasserhohe von Quadern ausgesührt. Seine Majestät selbst hatz ten den Grundstein und eine bleverne Platte mit den gewöhnlichen Innschriften gelegt; und daben reichliche Geschenke ausgetheilt. In Ungarn, im Batscher Komitat, wurde die Donau mit der Theis durch den 14 Meilen langen K. Franzens Ranal verbunden,

. Noch immer waren auf mehrere fraffice Arten viele Auslandermaaren nach Deftreich gefom= men, hatten fich den gefemaßigen Stempel it erfcbleichen gewußt, und fo gefichert, Induftrie und Betriebfamfeit im Lande gehemmt. Gine neue Berordnung unterwarf felbft bie geftempelten Maaren den Mauthgesegen , wenn fie burch Runftverftandige für auslandifch erkannt worden maren; jugleich murde ber Boll des aus dem Auslande eingeführten in Lobe gearbeiteten las firten Rub = und Ralbledere fur den Bentner auf. 32 fl. erbobet. Die durch den Reind gebemmte. Mirtfamfeit ber Boll = und Tabafamter murde wieder bergestellt; die Ausfuhr des roben innlandifchen Binnes verboten, bingegen die des un= verarbeiteten Bleves wieder frepgegeben. Eine

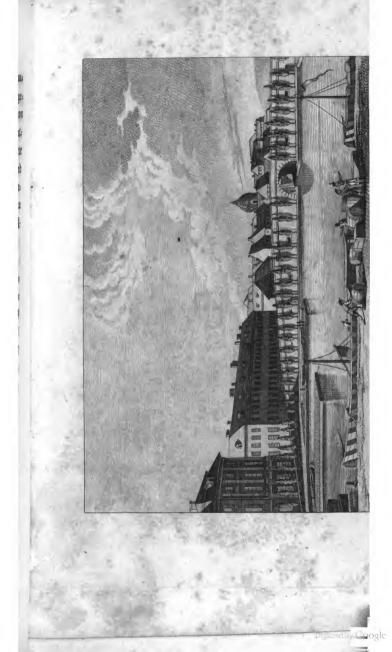

.

verhaltnismäßige Anzahl abzuschaffender Packpler= de wurden unentgeltlich an die Landleute ver= theilt, deren Zugvieh durch den Krieg bescha= digt worden war.

Jan Salit

Mitten unter dem Sturme hatte bloß burch den Gifer und die Thatigfeit einiger Privaten eis ne Unternehmung begonnen, welche fich nun ichon bald ihrem Ende naberte', namlich : die Errich= tung eines Schiffbaren Ranals, der zwar eine enigere Sandelsverbindung unter den Erblandern im Allgemeinen, befonders aber die Abficht batte, die Bufuhr der Steinfohlen ju erleichtern. Der Sof unterfintte diefe Unternehmung auf bas fraftigfte, welche auch wirklich ichon in biefem Sabre die größten Fortidritte machte. Der Ranal gieht fich feitwarts von Reuftadt burch bas Steinfeld gegen Baaben jur St. Marger Linie nach Wien gu, bis auf die Landftraffe, wo er mit der Donan im Berbindung gefest wird. - Huch hatte eine Gefellschaft großer Saufer als: Schwargenberg, Kries, Gobiesty u. a. den Plan gu einer Mandefterfabrit entworfen , ber fich nun feiner Ausführung naberte. In Mabren traten unter dem Nahmen Schurf = und Bergbau = Befellfcaft viele Privaten gur Erzengung mineralogi= fder Produfte gufammen.

Der Friede mar gefchloffen, aber noch fanden die Landespertbeidiger in Waffen, die fich von dem Drange des Augenblicks und dem Winte ihres gutigen Rurften berufen , fo fcnell gebildet hatten. Die edle ungarische Nation mar in Maffe aufgestanden, die Insurrefgion bot ein fehr icones, vollig ausgeruftetes, fogar glangen= des Beer bar, welches mit allen Rriegs = und Lebensbedürfniffen verfeben , vor Muth und Berlangen glubte, den alten Rriegerruhm feiner Da= tion durch neue Erophaen ju vermehren. Den Bohmen batte Erghergog Rarl faum ben Wunfch bes Raifers vorgelegt, eine Landesvertheidigung einzuleiten , als fich fofort Jung und Alt , Bor= nehmes und Riedriges im bochften Bertrauen auf die Leitung des allgeliebten Selden unter feine Fahne fammelte, und eine fehr ansehnliche Ur= mee ausmachte, welche in furger Beit, wie bieß auch ben der ungarifden Infurrefgion ber Rall war , die militairischen Uibungen mit einer auffer= ordentlichen Pragifion und Rafchbeit fich eigen machte. Auch in Deftreich und Stepermart bat= ten fich fonell mehrere Frentorps gur Landesvertheidigung gebildet. Alle diefe Eruppen murben jest aufgeloft, und ihren Berufsarbeiten wieder gegeben. Die Urt wie dieß gefchah, mar bochft ehrenvoll. Der Dant ibres gutigen Rurften und

des Vaterlandes begleitete sie in ihre Heimath zurud. Zugleich wurden in allen Provinzen in Bedfennides kommandirenden Generals und mehererer Bataillone Goldaten, den Offiziers die Maria Theresia Ordenskreuze öffentlich ausgestheilt, welchen sie in dem letten darüber abgehaltenen Kapitel zuerkannt worden waren. In Wien empfingen die Helden diese Belohnung iheres Muthes auf dem Glacis, in Gegenwart eiener nazähligen Menschenmenge, aus den Händen derigstigsten Landesfürstinn.

The god room

Auch in der Rechtspflege wurden manche wichtige Verbesserungen vorgenommen. Die frommen Wermachtnisse wurden von der Mortuarstas ze besreyt, und die Verordnung, nach welcher von dem Vermögen der in den k. k. Erblansten gestorbenen französischen Ausgewanderten, weder Erbstener noch Absarthögeld entrichtet wers den dars, auch auf die Riederlander ausgedehnt, die sicht im nemlichen Falle besinden: Dann wurs de der ber der dritten gerichtlichen Feilbietung eines vorschuldeten Gutes gestattete Versauf unster dem Schäpungsmerthe ausgehoben; weil die Gesehe den Gläubiger und Schuldner im gleichen Masse schützen mußten, und der auf ein Sut gegebene Kredit, sich auf den ganzen Werth des

felben erftrede. Dafür wurde gur funftigen Richt= fcnur feftgefest, daß fowohl in Erefutions = als Rridafallen, wenn fich ben der britten Feilbie= tung fein Raufer um ober über den Schapungs= preis vorfindet, das verfculdete Gut, in einem Erefutionefalle, dem die Erefution führenden Glaubiger auf beffen Anfuchen als fein Gigen= thum, in Eribafallen aber, allen angemelbeten Glaubigern, nach Maakgabe ihrer Foberungen und des ihnen querfannten Borrechts, in benben Rallen aber im Schanungswerthe einzuantwor= ten fen. Dann murde gur Berfurgung ber Pro= Beffe die Borficht getroffen, daß die Berlange= rungsfriften gur Erftattung der Appellagions = und Revisionsbeschwerden nur aus erwiesenen und er= beblichen Urfachen bewilliget wurden.

Auch zeichneten sich mehrere Privaten, des nen der gütigste Kaiser mit erhabenem Bepspiesle vorging, durch Handlungen der Mildthätigsfeit und Großmuth aus. Raum war es bekannt gemacht worden, daß die Armee mit manchen Bedürfnissen nicht zum Besten versehen sen, als die biedern Destreicher von allen Seiten mit Beysträgen von Lebensmitteln, Wasche und Geldunsterstützung herbeyeilten. In Ungarn wurde ein Taubstummen Fanstitut in dem vorigen Theresias

num ju Waigen, nach dem Wiener Zaubffummen = Inflitute, von dem wurdigen Direktor deffelben Jofeph Man eingerichtet. Der in Bagden gelegene Mariazellerhof murde pon dem Raifer aus bem Religionsfonde eingelofet, und zu einem un= entgeltlichen Spitale für die Armen gewidmet, damit auch felbe das dortige fo beilfame Bad nicht entbehren burften. Bugleich murde ein Berfuch. gemacht, bem biefigen Burgerfpitale eine beffere Berfaffung zu geben , und eine eigene Rommiffion; definegen ernannt. Gine febr rubmliche Ermab. nung verdient die Stiftung Beinrich Sautiers, gemefenen Professors der Dichtfunft ju Freyburg, welche die Ausbildung und Ausstattung armer, Burgersmadden bezwedt und wozu der edle-Grunder ein ansehnliches Bermogen widmete-Ein mahrifder Edelmann feste 50 Dufaten auf das grundlichfte Werf : über den Werth des Lebens eines einzelnen Unterthanes in den f. f. Staaten; 50 Dufaten auf die Beantwortung ber Frage: welche Urfachen die Bevolferung in ben f. f. Staaten vermindern; dann gleiche Summen auf die Auflosungen der Fragen: welche Ma= fdinen gur Rettung bes Menfchenlebens befannt fenen; welche Fefte bem Bolfe gur Ermunterung gegeben werden follen; welche Preisfragen noch fur die Menschheit wichtig waren; und welche

Berordnungen der Graufamfeit gegen Thiere abhelfen tonnten? Gin anderer mabrifder Ebelmann feste Pramien gur Beforderung des Acerbaues und ber Weinfultur ; jur Aufmunterung ber thas tigen Menfchenliebe und Rettung aus Tobesge= fabren aus. Gine Bilbhauerswittme, welche ftill und fparfam gelebt hatte, Gleonore Schren, vermachte nach ibrem Tobe dem Ariten-Institute ein großes Sans, ftiftete eine Urmenfchule fur 60 Rinder, und wies durch ein brittes Saus ben Fond jur Unterftugung 12 armer Lehrburfchen mit jahrlichen 30 fl. an. Diefe wenigen Benfpiele mogen jugleich fur ungablige ungenannte fprechen, welche bier anguführen ber Raum und Die Grengen biefes Wertchens verbieten. Williad Srander ein denfelbel bei Drenbarn bewarfe

The control on the comment

## →<-®><-0×0000×0→<-0×

## Literatur.

Senn gleich die Literatur in Deftreich im Alle gemeinen nicht gu ber Sobe gestiegen ift, welche fie im nordlichen Deutschlande durch mehrere Um= ftande begunftigt erreichte, fo ift fie doch in Sinficht ihres Umfanges fowohl als ihrem Gehalte nach, nicht fo unbedeutend, als das Ausland, und felbft der großere Theil der gebildeten Inlander ju glauben icheint. In allen Rachern bes menfchlichen Wiffens arbeitet ber Deftreicher, oft fleißiger und tiefer, aber nur befcheidner als feis ne gerauschvollen Rachbarn, und hat noch in viefen Belegenheiten ein Sinderniß mehr , namlich die allgemeine Stimmung gegen alles Inlandifche ju überwinden. Wabrend in dem übrigen Deutschland alles Borgigliche und nur ju oft bas Mittelmäßige durch jene allgemein gelefenen Journale fich fcnell verbreitet und die Aufmertfamfeit an sich zieht, mußte der östreichische Gelehrte, bis auf die neuesten Zeiten, von dem Auslande her, eine spate und gewöhnlich ungerechte Würdigung seiner Verdienste erwarten. Dem ungeachtet gab auch dieses Jahr Beweise, daß die Verdienste unserer Gelehrten und Kunstler im Einzelnen, selbst vom Austande nicht immer verfannt werden.

Der verdienstvolle Sofrath v. Connenfels. dem Deftreichs Aufflarung und Sumanitat fo vieles verdanft, erhielt vom Ronige aus Preu-Ben fur feine Abhandlung über Die Stimmenmehrbeit ben Rriminalurtheilen die große goldne Dedaille, und der Magiftraterath Sannamann; welder eine Begenschrift diefer Abhandlung eben diefem Monarchen eingeschicht batte, empfing, wie Sartleben fur feine überschickten mableris ichen Darftellungen von Deftreich, ein gnadi= ges Sandichreiben. Go befam der wurdige biefige Augenargt Doftor Beer fur bas Werf: Bflege gefunder und gefdwachter Mugen, die Preismedaille der Berliner Afademie der Wiffen= fchaften von 50 Dufaten an Werthe, und mur= be jum forrespondirenden Mitaliede der foniali= den Societat der Wiffenschaften in Gottingen ernannt. Gine Chre, welche auch dem Profeffor

ber Medizin an ber hoben Schule ju Deft , Frang v. Schraud, der in einem flaffifchen Werte uber die Peft gefdrieben hatte , gu Theil mard. herr Softonzipift von Engel erhielt fur feine grund= lich und gelehrt bearbeitete Geschichte von Un= garn , einen prachtigen Brillantenring vom Rai= fer von Rugland; auch die iconen Biolinquar= tetten, die unfer berühmter Eberl diefem Monar= den jueignete, murden von demfelben mit ei= nem fostbaren Ringe belohnt. Der Poftoffizier Erufins, welchen ichon unfer gutigfter Raifer durch eine goldne Medaille fur die Berausgabe feines gemeinnusigen topographischen Post = Le= rifons belobnt hatte, wurde nun auch von dem Ronige von Preußen mit einer goldnen Medaille, und von Alexander I. mit einem Brillantring be= fchenft; und ber biefige gefdicte Mafdinift Siegmund Wolffohn, erhielt für feinen für das Rolle= gium medifum ju Berlin verfertigten dirurgifden Apparatkaften von 313 Stud Mafchinen, die gol= dene Medaille, und 200 Dufaten über die juge= ficherte Belohnung. Die Berfaffer des Werfes : Plantarum rariorum Hungariae Icones &c. . Reichsgraf Frang von Waldftein, und Paul Ritai= bel, der Argnenfunde Doftor, murden gu Chrenmitaliedern der botanifchen Gefellichaft in Regendburg , und Drof. Alter, Enftos der biefigen Uni=

verfitatsbibliothet, jum Chrenmitglied ber lateis nifden Gefellichaft in Jena aufgenommen.

Eine kurze Uibersicht der Literatur dieses Jahres wird zeigen, wie vieles in allen Theilen der Wissenschaften in Destreich gearbeitet wurde. War gleich nicht jeder Versuch gelungen, war auch manches verunglückte Produkt, besonders in der schönen Literatur zum Vorschein gekommen, so theilt die östreichische Literatur dieses Schickssal mit jeder andern, hat aber auch in jedem Fasche Werke geliesert, die ihrem Versasser und Vasterlande gleiche Ehre bringen.

1 . 10 .

Uiber die Justigversassung erschienen in diesem Jahre 3 Werke von wesentlich verschiedener Behandlungsart. Michael v. Zimmerl, k. k. Nath
und Wechselgerichtsreserent, sammelte alle Nachträge, Erläuterungen und Verordnungen, welche
seit der allgemeinen Gerichts = und Konkursordnung, und der Instrukzion sür die Justizssellen
erschienen waren, sehr vollständig und steißig,
und seine Arbeit war um so brauchbarer und
nüslicher, als diese Nachträge nur bis zum Jahre 1792 unter öffentlicher Autorität zusammengetragen worden waren. Landrath von Betta glaubte, durch einen zusammenhängenden Kommen-

tar der Juftigpflege, die Renntniß derfelben gu er= leichtern, und in genauern Bufammenhang gu bringen, und Sr. Guftermann trug die Juftigver= faffung nach dem Dbjefte, Subjette und ber Form der Rechtspflege vor. Unftreitig ift die Rriminalgeseigebung noch am wenigsten bearbei= tet, und auf allgemein gultige und geltende Grund= fage gurudgebracht; herr hofrath von Sonnenfele machte den Berfuch, auch in diese duftern Begenden Licht zu bringen , untersuchte in einer febr fcarffinnigen ; grundlich ausgeführten 216= handlung die Frage: ob in Rriminglurtheilen die bloße Mehrheit oder die Ginhelligfeit aller Stimmen enticheiden muffe, und erflarte fich aus über= wiegenden Grunden fur die leste Meinung. Der Magistraterath hannamann, welcher in einem Sendichreiben, Grunde wider die Sonnenfelfifche Meinung dem Publifum vorlegte, fonnte diefe doch nicht widerlegen , welche ber Bertheidigung eines Brn. Griefinger nicht bedurft hatte. Ferdinand Edler von Sauer vollendete mit dem vierten Thei= le den praftifchen Leitfaden der Unterthansgefese in Deftreich unter ber Enns, und erwarb fich dadurch ein bleibendes Recht auf die Dankbarfeit feines Publifums. Die Erlauterungen bes longobardifchen, deutschen und oftreichischen Lebn= rechts von Ch \* \* \*, nach Bohmers Pringipien

enthielten zwar viele Unrichtigfeiten und 3men= deutigfeiten, die in ben Annalen der öffreichifchen Literatur verbeffert werden, find aber doch im Sangen brauchbar. Die einzige! Inauguralbiffertagion, welche in diesem Jahre an der Wiener Uni= verfitat ericien, befchaftigte fich mit der Frage: Wenn ber Rauf conditione ex lege 2. C. de rescind. vend. oder ex pacto de retrovendo auf= gehoben wird , bleiben die in der Zwifchenzeit ei= nem Dritten verstatteten Rechte besteben? - welche der Berr Berfaffer Johann Bollmager bejahend Frang Reichel ichrieb einen Juftis beantwortet. giar oder vollfommene Anleitung gur Bermaltung der Berichtsbarfeit in ihrem gangen Umfange und 3. G. v. Nuce eine Sammlung von Referats= entwurfen; aber die icon im Allgemeinen geringe Brauchbarkeit folder Entwurfe, wird hier noch durch die alten Terminologicen einer barba= rifchen Ranglenfprache vermindert. Bohuslaw Tablicg lieferte in einer trefflichen Uiberfegung ins Slavifche: Alexander Rowns Auszug ber ungarifden Rechte, und Morig Mracget machte mit feiner Lehre aber die Beridhrung allen boh. mifchen Gefchaftsmannern ein angenehmes Befchent; mabrend fich Sofagent Jefel burch einige treffliche Abhandlungen dauernde Berdienfte um die polnische Rechtspflege erwarb. Doftor Connletthner schrieb einen Leitsaden über das bstreichische Handels- und Wechselrecht; Johann Seibel aber eine allgemeine Tagnorme für alle Gegenstände obrigkeitlicher und richterlicher Amtshandlungen. Smeiners Rirchenrecht wurde zum
drittenmahle aufgelegt, obgleich die mathematische Methode, nach welcher es abgefaßt ist, nicht
zu einer so positiven Wissenschaft paßt, und die
positiven Gesehe nicht oft genug angesührt sind.

Die Mediginer in Deftreich beschäftigten fich nicht weniger mit der Erregungstheorie und den Ruhpoden, als ihre Mitbruder in Deutschland, und ben übrigen europaischen Landern. Leopold Scharndorfer machte einen Berfuch, die Erregungetheorie mit der Sumorallehre gu vereini= gen, ber aber miflang, wenn ber Berfaffer gleich mehrere brauchbare und nugliche Renntniffe baben zeigte. Roch weniger gludte eine Widerlegung des Brownischen Spftems, welche ein Rechtsgelehrter, Augustin Trenfer, in der Form und Sprache eines Prozesses versuchte. portheilhafter aber zeichnete fich bagegen bie mit philosophischer Rlarheit, grundlicher Sachfennt= niß und einer fehr reinen Sprache abgefaßte Analufe der neuern Beilfunde von D. R. Sartmann aus, welche ebenfalls gegen die Erregungstheorie

gerichtet ift, ju beren Bertheibigung eine Befellfchaft Wiener Merate, ein Gefundheitstafchen= buch herausgegeben hatte. Joseph Salomon Frank ichrieb eine Arzneymittellebre nach ben Grundfagen der Erregungstheorie, welche fich aber nicht durch ftrenge Togifche Ordnung em= pfiehlt, und die Wirkungen der Argneymittel nach Brownischen Grundfagen aufftellt. Alois von Careno beforgte eine neue verbefferte Aus= gabe pon Marabellis medizinifdem Apparate, und Samuel Rais gab Storfs Unterricht für Landwundarate mit einer Theorie des Browniichen Spftems, Bufdben aus Gelles Sandbuch und ber Befchreibung einiger Rrantheiten vermehrt, unter bem Titel einer mediginifchen Pra= ris in ungarischer Sprache. Eperel übersette, ju gleicher Beit mit v. Sowen in Ludwigsburg, Schwediguers Abhandlung über die fophilitischen Rrantheiten aus dem Frangbfifden ins Deutsche und ließ fpater ju feiner Musgabe die Bufase howens mit einigen Unmerfungen Meggers und Sponigers mit abdrucken. Eben fo murbe Dinels Abhandlung uber die Manie, von Michael Bagner aus bem Frangofifchen überfest, ohne daß jedoch die elegante wurdevolle Pragifion ber Urfprache erreicht worden mare.

Ein kurzer Inbegriff der nothigsten Kenntnisse zur Und Heilung der gewöhnlichsten innerlichen Krankheiten, für angehende Wundarzte in Ungarn, von D. F. Bene, kann, da der Versfasser sehr geringe Kenntnisse in der Physiologie, Anatomie und Pathologie verräth, nur zur Warsnung genannt werden; und so verhält es sich auch mit Heinisch Unterricht für die auf dem Lande besindlichen Wundarzte.

Auch die Rub- oder Ausrottungspoche, welder Nahme diefe fo wohlthatige Erfindung viel= leicht am paffendften bezeichnen durfte, befchaftigte die oftreichischen Schriftsteller, Dediginer fowohl als Laven, in einem vorzüglichen Grabe. Am wichtigften bleibt wohl bier des wurdigen Dr. de Carro, welcher querft die Ausrottungspoche in Deftreich befannt machte, und damit impf= te, Schrift: Beobachtungen und Erfahrungen über die Natur ber Rubvocke. In frangofifcher Sprache abgefaßt, enthalt fie bas Wefentliche aller bisher über biefen Begenftand erfcbienenen Schriften und 200 neue icharffinnige Beobachtungen des Berfaffers. Sie murde von Dr. Portenfchlag ins Deutsche überfest, welcher felbft bald nachber einen fleinen Bentrag gur Gefdichte ber Ruhpode in Destreich lieferte. Berr D. E.

M. Eder fuchte durch feinen Bentrag gur Gefdichte ber Ruh = oder Schuspodenimpfung diefe mohltha= tige Erfindung im Breisgau, und Johann Seth, in feinem febr gut gefdriebenen Berfuch uber die Blatterimpfung, in Ungarn gu verbreiten; eine Abficht, die auch Rondolini in Trieft burch fein fehr rein und forrett geschriebenes Werf : Aviso al popolo &c. ju erreichen fuchte. Unter den Bolfsichriften über diefen Begenstand zeich= net fich das in jeder Rudficht vortreffliche Wert bes Grafen Sugo von Salm aus, wovon diefer verdienstvolle Edle zwen Auflagen unentgeltlich austheilen ließ; auch Doftor Carenos Schrift, wie die Bemerfungen eines Ungenannten aus Rlagenfurt, baben überwiegende Borguge, und die Annalen der Ruhpockenimpfung, Bremfers und Schnedig Bemerfungen , mogen gur Berbreitung ber Erfahrungen und Beobachtungen barüber, manches bengetragen haben.

Unter so vielen wichtigen und nuslichen Anftalten, welche das Andenken des großen Joseph II. allen Destreichern ewig unvergeßlich machen werden, hat sich die medizinisch = chirurgische Jofephs = Akademie zur Bildung tauglicher Feldarzte als eine der vorzüglichsten und zweckmäßigsten beurkundet, und im geendeten Kriege einem Man=

gel , wenn gleich nur jum Theile abgeholfen , der fonft ben der langen Dauer diefes Rampfes febr drudend hatte werden muffen. Diefe Alfa= demie legte auch in diefem Jahre ihre hochst in= tereffanten und feltenen Beobachtungen, größtentheils ben febr gefährlichen Berlegungen, dem medizinifch = dirurgifden Publifum vor. Wenn auch nicht gang von gleichem Werthe, doch auch von febr vielem Berdienfte find die A b= bandlungen berfelben, unter benen der Huf= fas des Staabsfeldarates Bering , über die ein= bringenden Bruftwunden, das Rlaffifche erreicht. Sonft machte fich noch Bingeng Malacarne burch feine Ricordi della anatomia chirurgica, und fein Auctarium observationum gu den flaffi= ichen Werken der herren Ludwig und Cfarpa um die Anatomie und Chirurgie verdient. Jest fam auch D. Galls neuerfundene Theorie gur Sprache, nach der man aus dem Baue des Birnichabels auf die Anlagen und Rabigfeiten eines Menfchen ichließen tonnte. Man führte gum Beweise einen Rnaben an , der mit einem besonders aunstigen Bablenorgan eine aufferordentliche Fertigfeit im Rechnen verband; und imeiner fritischen Darftellung der Gallifden Untersuchung wurde diefe fogar formlich in die Runftterminologieen ber neueren Schule eingefleibet.

Die medizinifd = dirurgifde Jofephsatade. mie pflegt jabrlich mehrere Preisaufgaben porgulegen, und die beste Auftofung mit einer golbe= nen Medaille oder mit einer Beldfumme gu be= Iohnen. Die erfte Aufgabe, welche vom Staabs= feldarst Brendel von Sternburg gestiftet mur= de, feste eine goldene Medaille go fl. an Werth auf die beste Abhandlung uber die Erschutterung des Ropfes, der Bruft, und ihre Beilung. Rur. Relbargte fonnen bier fonfurri= bftreichifche ren. Die swep andern aufferordentlichen Mufga= ben , beren Preis eine Gelbfumme von 150 ff. und wozu die Ronfurreng allgemein mar, beftanden in folgenden: 1) Welchen fcnell und langfam todtenden Rrantbeiten ber Sarnblafe und der Sarnrohre (abgefeben von Sarnfteinen) find Manner im boben Alter ausgefest ? Welche Urfachen erzeugen diefe Rrantheiten? Welche Phanomene begleiten fie, und wie unterfcheiden fie fich bestimmt von einander, und vorzüglich von Steinbeschwerden ? Welches ift die jeder Rrantheitsbeschaffenheit der Barnblafe ober Sarnrobre angemeffenfte und zwedmaffigfte Rurart? - Und 2) Worin befeht bas Uibel, bas unter bem freywilligen Sinten der Rinder bekannt ift? Fin= bet bagegen eine Beilung Statt ? Wann und mo findet fie Statt? Und burch welche Mittel wird

fie erzielt? — Wir werden im nachsten Jahre die Rahmen derjenigen anzeigen, denen die Preisse zu Theil wurden.

Die Theologie fand auch diefes Jahr Schrift= fteller in Deftreich, benen felbft das Ausland Berechtigfeit wiederfahren ließ. Berr Ortmann, Stadtpfarrer in Eggenburg, welcher fich fcon früher ruhmlich bekannt gemacht hatte, gab Prebigten über den Innhalt der fonntaglichen Evangelien, und fieben Faftenpredigen, in denen die Lehre von den Tobffinden mit Rlarbeit, Deuheit, Rraft und Eindringlichfeit abgehandelt Auch Schwerdlings Predigten auf alle Sonntage des Jahres verdienen Lob, wenn fie gleich, nach der Absicht des Berfaffers, hauptfach= lich zu einem Erbauungsbuche fur feine Buborer geeignet find. Und herrmanns furgere Rangelvortrage auf alle Sonntage des Jahres zeich= nen fich durch eine edle, lichte Rirge aus. Dem fühlbaren Mangel an folden Erbauungsbuchern, welche fich dem fortidreitenden Rulturgange an= nabern, fuchten Giftichus und Runn mit bem gludlichften Erfolge abzuhelfen. Des erfteren furge Betrachtungen eines nachbenfenden Chris ften, ftellen die driftliche Religion in ihrer gane gen Wohlthatigfeit fur die Menschheit dar, mab=

rend der lettere in feinen trefflich gefdriebenen llibungen des Chriftenthums, dem Materialis= mus und Deismus auf das fraftigfte entgegen= Afidor Schiernbrand vermehrte bie Bredmaßigfeit feines fatholifden Unterrichts in Form fatholifder Predigten badurch um vieles, daß er die naturliche Religion der geoffenbar= voraus fdidte, auch Bergets Betenber nach bem Beifte Jefu, verbient bas Lob eines reinen, faflichen Bortrage. Dagegen ift ber Freund bes driftlichen Burgers vom Grafen von Anfreville nicht gefungen, worin die Entftebung des Staates , das Bedurfnig und die Rechte feines Dberhauptes in Berbindung mit ber Religion vorgetragen werben follten. Chen fo wenig Berdienft haben Dets philosophische Betrachtungen über bas Chriftenthum , in benen fich weder Philosophie, noch mabres gereinigtes Chriftenthum und Renntniffe aus ber Moral und Befdichte finden, deren Stelle unfruchtbare Brubelepen erfegen follen. Ben den Betrachtungen und Bebetern in der heiligen Charmode, verbirgt ber gezierte Styl das Fehlerhafte und Unwich= tige des Inhalts nicht, auch find Die angehang= ten Symmen ohne Schwung und Reuer. Der Einleitung gur Auflosung ber vornehmsten Lebr= fate der Glaubensgegner, melde Muller aus

bem Lateinischen elend überfeste, fehlt es Scharffinn und Belehrfamfeit. Dafür bat 30= hann Debeng furge Regeln, Gebete und Lehren gum Saframente der heiligen Bufe, aus dem Franjofischen leicht und faglich ins Rrainerische überfest, und ein Unbekannter fammelte in bobmi= fcher Sprache ein zwedmaffiges und vollstandi= ges Buch fatholischer geiftlicher Lieder. Die all= gemeine praftifche Bibliothet fur Prediger und Schulmanner, welche Wachter und Cleymann, der erfte f. f. Ronfistorialrath und zwenter Drediger an der evangelischen Gemeinde, ber lettere amenter Prediger und Ratechet an der refors mirten Gemeinde ju Wien berausgaben, erfullte ihren Zweck in einem fehr boben Brade: alle bloß dogmatischen und polemischen Huffage, alle politifchen und philosophischen Distuffionen auszuschlieffen , bloß das aufzunehmen , mas uns mittelbaren Bezug auf die praftifche Amtofibrung des Predigers und Schulmanns bat. Ausgige aus den beften neuesten theologischen und pabagogischen Schriften zu liefern, und immer eine furge Uiberficht über den jedesmabligen Bufand des protestantischen Rirchen= und Schulme= fens in Deutschland, und insbesondere in Deftreich ju geben. Der Erzbifchof Eugenius Bulgaris trug durch feine, in griechischer Sprache verfaß= te, treffliche und icon gefdriebene gottliche Betrachtung aus der Lefung bes beiligen mofaischen Pentateuchus, vieles jur Aufflarung der Griechen bey.

Biel feltener, und bennahe gang ohne Ges winn fur die Wiffenschaft, murde die Philoso= phie in Deftreich bearbeitet, wenn man nicht et= wa die ungarifch gefchriebene Prufung der Ran= tischen Philosophie ausnehmen will, deren Berfaffer boch viele Renntniffe in ber altern und neuern Philosophie, und Befanntichaft mit ber Literatur verrieth. Dagegen find Laabers Grund= guge der neueren Philosophie, wie Wenzels Rom= mentar über Rants Logif nicht empfehlensmerth, und vollende im bochften Grade miglang bas vielleicht aut gemeinte Werf Miottis, die Falfcheit und Gottlofigfeit des Rantifchen Spftems ju bemeifen. Abami machte in feinem Softem über den Urfprung der Staaten, einen febr verun= gludten Berfuch, Martinis Grundfage gu wie berlegen, und ju beweifen, daß die Entstehung eines Stagtes nicht philosophisch, fondern blos historisch erklart werden muffe. Eben fo wenig entsprach Wengels Berfuch einer praftifchen Geelengranenkunde ben Roberungen bes fompetenten Bublifums. Auf biefe wenigen Arbeiten maren

fast alle philosophischen Bestrebungen der Dest reicher beschrantt.

Die Bemuhungen, welche die bstreichischen Gelehrten in diesem Jahre auf die Geschichte verwendeten, waren nicht jahlreich, doch hat Clio einige berfelben febr vorzüglich begunftigt. Un ber Spige fieht bier Cornovas treffliche Gefchich= te unseres zweiten Josephs. Sie schildert die Thaten diefes Monarchen, feine feurige bobe Seele, immer mit Entwurfen fur bas Befte ber Menschheit beschäftigt, feinen Rampf mit feinen mißleiteten, irregeführten Unterthanen und au-Beren Zeinden , die durch alle Mittel diese ihnen fo laftige Starte Deftreichs ju gertrummern fuch= Unparthenisch und edel verschweigt fie auch manche nicht immer gludliche Maabregeln biefes großen Monarchen nicht, beffen Andenfen noch in ben Bergen ber Beifen und Edlen der Mation unverganglich lebt; auch tragt fie zugleich die gange Beitgeschichte vor. Chenfalls von febr vielem Werthe ift Johann Chriftian von Engels Geschichte ber ungarifden Reichs . und feiner Rebenlander, in welcher diefer fleiffige Belehrte bie fervifche Gefdichte des Archimandriten Raitich aus bem Gervischen überfest, berichtigt, ergangt, erweitert, und fo gang neu gefchaffen bat. 30.

bann Groffe, der gur Erlangung der Doftors= wurde einen Berfuch einer biftorifden Entwicklung ber frangbiifden und beutiden Reichsverfaffung austheilen ließ , zeigte barin unverfenntbare Inlagen jum Beschichtschreiber , indem er die Saupt= begebenheiten febr richtig auffaßte, febr zweck. maffig anordnete und in einer reinen und edlen Sprache vortrug. Go merfwurdig und reich an Begebenheiten und Greigniffen auch die oftreichifche Beschichte ift, fo wenig ift noch barin ge= icheben, und man fann felbft Beufau's Befchichte pon Deffreich von den alteften bis auf unfere Beiten , nur als mobigeordnete aber frenlich febr unvollstandige Materialien ansehen; da Schwarz, Rlein, Calles, Raug und Schrotter fo oft und fo gang benutt find. Rovotny fchrieb Gupple= mente gur Renntniß des altern und neuern Un= garns in lateinischer Sprache, und eben fo fet= te Ropachich feine mubfam und fleiffig bearbeite= ten Spuren der offentlichen Berfammlungen in Ungarn fort, die aber icon geendet ju fenn icheinen, und in benen viele neue Berfamm= lungen, und viele Umftande der befannten be= ftimmter und richtiger erscheinen. Frang von Domban gab uns eine Gefdichte der Scherifen, oder der Ronige des jest regierenden Saufes von Maroffo : Geida eine politifch : militairifche Be-

schichte des Feldzugs 1799, und Rreil übersette Bertots Geschichte der romischen Staatsverande= rungen ins Deutsche, ein Buch , welches, obwohl es icon im Jahre 1718 ju Paris erichienen mar, boch fur unfere Reiten befonders paste. 3. S. Fischers Beschreibung der Beuraths = und Soch= zeitsgebrauche aller Rationen, fann man wohl, da es blos Unterhaltung ju bezwecken scheint, eben fo wenig als die im Legendentone gefchriebenen Lebensbefdreibungen bohmifder Beiligen, au den hiftorifden Werfen rechnen. Cher durf= te eine furggefaßte Beschichte ber f. f. Regimen= ter, Rorps zc. dazu gezählt werden. Um die Statistif in Destreich sammelte sich besonders der achtungswurdige Frenherr von Liechtenfiern durch fein febr zwedmaffiges Archiv fur Beogra= phie und Statistif viele Berdienste.

In der Physik ist wenig geschehen. Der Borschlag des Herrn Hofrathe von Froidevo, die Elektrizität von den Wolken abzuleiten, um Sturmwind, Hagel und Kältezu verhindern, würze auch, wenn er aussührbar wäre, nur wenig Rußen gewähren, weil damit auch der wohlthätige Thau und die erfrischenden Winde verschwinzen würden. Eben so hat Kaiserers Erfindung, den Luftballon durch Adler zu dirigiren, unter

andern auch das wider sich, daß sich die Adler nicht so zahm machen lassen. Die physische, misneralogische, geologische und asthetische Beschreisung Karlsbads, von Harrer, ist in allen diesen Hinsichten unbedeutend, und nur Stoitovick in servischer Sprache geschriebene Physis verdient hier eine chrenvolle Erwähnung, da ihr Versfasser mit den neuesten Entdeckungen in seiner Wissenschaft vertraut ist. In der Chemie hat Heidemann Fourcrops Chemie in 12 Tafeln herausgegeben; auch wurden die Auszüge aus den Tagebüchern des Freyherrn von Lindensortsgeset.

In der Naturgeschichte arbeiteten der Graf von Waldstein und Doktor Kitaibel, jum Besten der ungarischen Botanik in einem prächtigen Werste fort, dessen erster Band 100 illuminirte Kupfersstiche enthält, und dem sie eine kleine physische Geosgraphie Ungarns als Vorrede voraus schickten. Host, Prosessor der Botanik am Theresianum, liesterte mit seinen Beschreibungen und Abbildungen aller östreichischen Grasarten, wovon ebenfalls jeder Theil 100 illuminirte Kupfer enthält, eine Graminologie, wie bisher noch keine existirte; und Földi, indem er Linnees Thierreich ins Ungarische sibertrug, und es durch Blumenbach, Leske, Funs

ke, Müller, auch durch eigene Beobachtungen kommentirte und neue vaterlandische Thierarten ausstellte, erwarb sich das Verdienst, zuerst eine spstematische Zvologie in Ungarn eingeführt zu haben. Wenzels neueste Beobachtungen und Ersfahrungen über die Verstandes = und Körperkräfte der Thiere, wie seine Liebe unter den Thieren, und die meisten Schriften dieses Versassers dienen dazu, mehrere nüsliche Kenntnisse zu verbreizten, wenn gleich manches in ihnen Tadel verzdient; dagegen ist Niemeskys Betrachtung der Natur tief unter aller Kritis.

In der Mathematik gab Triesneker seine gewöhnlichen astronomischen Sphemeriden nach dem
Wiener Meridian, und Gismann suchte darzuthun, daß die zu Dendarah und Heane entdeckten
Thierkreise, gegen das biblische Alter der Welt
nichts beweisen könnten. Georg Freyherr von
Bega schrieb eine Anleitung zur Zeitkunde, und
Charpentier bewies in einer gründlichen und sein
berechneten Abhandlung, daß die Rulpa von Ladasich bis Brod schissbar gemacht werden könnte.
Sine vortressliche Abhandlung über die Besessis
gungskunst, zum Gebrauche der k. k. Ingenieurakademie, ist nicht in den Buchhandel gekommen.

Die Linquistif erhielt viele und ansehnliche Bentrage: Gullis lateinifch illprifches Worterbuch . wie Tomfas! Aussprache :ider . czechischen Buchftaben , und Czernanstins Grundregeln einer flavifchen Ortogravbie erfullen ihren Amed. Mit vieler Sachkenntnis und padagogischer Runft ift Croms Methodif eine tobte. Sprache gu lernen abgefaßt, und Danger übertrug in einer furgen und trefflich gefdriebenen Abhandlung Taylors Stendaraphie ins Deutsche: und mandte fie auf Diefe Sprache an. Der Bibliothefar v. Sartori aab den erften Band bes Ratalogs ber Bucher in der Therefianifchen Bibliothet beraus. Alter lieferte in feinem Bentrag gur praftifchen Diplomatit eine Sammlung flavifder Beitangaben, Festbenennungen und eigener Rahmen, mabrend fich Gabeis burch ein Sandbuch einer praftifchen Methodit des erften Unterrichts, und ein fleines Worterbuch mande Berdienfte um die beutsche Sprache erwarb, und in den deutschen Sprachubungen mit Glud bie fofratifche Methode brauchte. Dagegen ift eine italienische Sprachlehre fur Deutsche, von Milbenbeim , in feiner Sinficht zu empfehlen.

Auch der Dichtfunft wurde in den öftreichis ichen Staaten, und oft mit vielem Glude, in den verschiedensten Sprachen gehuldigt. Sonnenberg

versuchte es in seinem Weltende wettzueisern, aber er vergaß, das nem großen Dichter Die Wabl nur vergeben fann ; weil er uns nievolle Reihe der gelungensten mablde für die Einformigkeit fei schen Gestalten entschädigt, und f dem reinen Interesse der Menschhei Sonnenberg ist ihm hierin nicht Blude gefolgt. Dafür bat uns ein polnisches Lehrgedicht vom Feld das in einigen Stellen an Feinbe Schönheit und Fülle der Bilder, u Sprache, Delilles lieblichen Arbeite Sade gleich kommt, welchem die Bluthe und ihren Reichthum mit so liebe, mittheilte. Symfis ungrisch g Rlagen der Liebe, athmen in den weich sten Bersen die bezaubernde sinnige Son diese glanzende Phantasie, und die unne Bartheit, welche den Sanger Lauras au jum Lieblinge aller zartfühlenden Geelen m werden. Einen ehremvollen Plag behaupten werden. Einen ehrette Frau von Pichler, auch die Gleichnisse der Frau von Pichler, auch die Gleichnissen, aus denen eine mild diebliche Dichtungen, aus denen eine mild e bensweisheit mit sanftem Schimmer leu Bensweisheit mit sanften Schichte von Elisabeth & De bensweisheit mit sanften bensweisheit mit sanften und die polnischen Gedichte von Elisabeth Go p 2

denen Raivetat, und ein garter Bersbau eigene Reize geben. Dafür fehlte es benn freplich auch nicht an verungluckten Berfuchen , wie g. B. Reb. manne Bufengefible, vorzüglich aber Rautenfrang poetifche Fruchte, nebft mehreren anderen jur Genige beweisen. Gehr baufig , naturlich mit febr verschiedenem Blude, murde der wiederbergestellte Friede besungen, und als der allge= liebte Erzherzog Rarl von einer schweren Rrantbeit genaß, raufchten die Saiten der vaterlandi= iden Ganger mit jubelnder Rreude. Safata gab Sineds legtes Bedicht beraus, ein bereli= ches Schwanenlied unferes großen Denis, in dem er, wie der icheibende Schuggeift feines Jahrhunderte, mit ernfter Burde auf daffelbe gurudblicht; und Claudians Gedicht wider den Rufin murde pon Ratichen überfest und erlautert. In einer Aconologie wurden dem Dublifum die Abbildungen und Perfonifitagionen aller Leidenschaften mit deutscher, italienischer und frangofischer Erflarung porgelegt, und in den Bluthen ber Lebens= philosophie die fconften Stellen unferer Rlaffi= fer mit ziemlich gelungener Auswahl gesammelt. Gallauners vermischte Schriften haben nicht vie= Ien affhetischen Werth , und eben fo fehlt Revans Bedichten größtentheils poetifcher Schwung. Beorg Palfovits überfeste, in feiner Mufe aus ben

flavischen Gebirgen, ache, Seigen einer genten gen ner pooften oon die en de en d ner porten grenfchen der Seine Steres.

ner großen grenfchen der Seine Steres.

ner großen grenfchen der Seine Steres.

ner großen grenfchen grenf our orvitaliste de Securitation de Securitatio ins Geneingriechischer Sticks Sticke inder wohl nicht seines stickes Stickes Stickes web heeften des zureb der Anderstere Stickes Stic men heften des Peaters gedachte und space. ratur, des Sheaters Bedach in Grand in a murde mande in grand in g edlen Sprache mik Feed mine ber bakken manchina maber die her har bie herausgeber aren porden manchina ber gearbeitet, tig gearbeitet, manchina pet unnaturation pet unnaturatio tig gearbeitet, und waren so den; mit tig, oft unvollschafte gegenschaft markte eine pobelbafte markte eine pobelhafte Die Gegenschlichen iberschieften befannten womit mane, durch die würde wissenkaft namen der die Bereichten bei gegenschlichen die wirde wissenkaft namen der die besteht die be wurde durch die die 1100 gert dirfte wol wissenhaft vermes zie son gestellt golffommree wissenhast vermehre dieser Dieser des und gert des und gert des und gert des und gert des unternachte es auch einem des geischen des geschen des geischen des geschen d Doch versuchte es der Gerfasser des gerfaster des gerfaster des gerfaster in sein su mannlich untenbach, die und gedrängte berrichaus und weibliche geretterie ohne berrichaus und weibliche und weibliche Koketterie ohne herrschent lichkeit und weibliche Koketkerie ohne herrsche Lichkeit zu schildern.

Un Almanachen und Tafchenbuchern litt die öffreichifche Literatur ebenfalls feinen Mangel. Es ericbien ein Sandelsalmanach von dem f. f. Rathe von Bimmerl , ein Sof = und Chrenfalen= der, ein geiftlicher Schematismus, ein Tolerang= bote, ein Schematismus für Ungarn, ein vater= landifcher Ralender der Stepermarter, ein Be= fundheitstafchenbuch , ein Lafchenbuch fur Wiens edle Tochter, ein Blumenstrauß fur Mufenfreun= be, ein Wiener Damenkalender, u. f. w.; bann ein ungarifder und zwen bftreichifche Mufenalmana=. che, die bende Auszeichnung verdienen. In dem oft= reichischen Safchenkalender zeichnen fich befonders amen garte und feingefühlte Idollen der Frau von Pichler aus, und ein fleiner Roman Dlivier ift mit Bartheit und Lieblichfeit, befonders in einzelnen Theilen behandelt. In dem Wiener Mufenalma= nache befinden fich Bedichte von Mar. Fifchel, Baltiner und Rueffner, die wirklich Die Streifzuge nach Inneroftverratben. reich . Benedig zc. find in einem reinen Style ge= fcrieben, und verrathen einen feinen und fcar-Beobachtungsgeift ihres Berfaffers; auch das neueste Sittengemablde von Wien hat mande Berdienfte, wenn der Berfaffer gleich bas Charafteriftifche diefer Sauptftadt nicht immer fcarf und richtig genug aufgefaßt bat.

Von Journalen sind mir nur das Bril patriotische Lagblatt, ein sehr gemeinnisst Blatt, das Herr Rath Andre in Brinn herd gibt, und Fueslis Annalen der bildenden Kil in den östreichischen Staaten bekannt, da vorzüglichen östreichischen Annalen, welche verdienstvolle Dr. Schultes redigirt, erst folgenden Jahre ihren Ansang nahmen. It der Masse der Eipeldauerbriese sucht Herr ter die Thorheiten der Hauptstadt lächert machen.

## Kůnste.

## Theater.

Unter vielem Reuen und manchem Guten, welsches dieses Jahr im Hostheater gegeben wurde, hat kein Stück einen ungetheilteren Beyfall erhalten, keines seinem Versasser wehr Ehre und Bewundes rung verschafft, als das Trauerspiel Regulus in Jamben, womit Collin seine dramatische Laufsbahne glänzend eröffnete. Das mußte um so mehr befremden, als das Wiener Publikum schon seit geraumer Zeit eine an Abneigung grenzende Kälte gegen das Trauerspiel im Allgemeinen verzieth, und dieses Stück, um ganz verstanden zu werden, eine Bekanntschaft mit den Sitten und Gewohnheiten, ja selbst mit dem Geiste und Charakter der Römer sodert, welche man wohl nur ben dem geringeren Theile der Zuhörer vorauss

seßen dark. Die Kunstrichter des (denn wie lange ist es, daß wir selb sere Produkte zu entscheiden wagen?) ihren verschiedenen Systemen und E verschieden über Collins Werk geurt! wiß bleiben aber eine seurige, Iebendig sche Darstellung, eine reine und edl che, große und starke Gesinnungen und tere, dann eine sehr getreue und gelungen derung römischer Sitten und Handlunge unverkennbare Vorzüge dieses vaterlä. Trauerspiels.

Issland gab seine Höhen, die Künst das Baterhaus; man sand diese neuen St stüheren dieses Versassers an Neuheit, Chrollendung und Interesse nicht gleich, wollendung und einzelne Szene als vollkomm lungen anerkannte. Noch weniger gestelters Sklavin von Surinam, Bieglers Ehmann, und seine Mohrinm, eine nicht gestamming, und seine Mohrinm, eine nicht glamming. Mad. Weissenthurn brachte einiedliches kleines Stück, das Nachspiel, millem Beysall auf die Bühne, und ließ balb auf Liebe und Entsagung und die beschämte sersucht folgen. In einigen nachgelassenen gersucht folgen. In einigen nachgelassenen

fen Jungers fand fich das Publifum durch ben einen und leichten Dialog für das zu geringe Interesse der Sandlung und Charafterifirung nicht entschädigt.

Mit ausgezeichnetem Benfalle waren in Wien inige der trefflichsten Stude Ifflands, als feine jager, feine Mundel zc. aufgenommen worden, on ferne hatte der Ruf ihren Berfaffer als einen er erften, wo nicht als den vorzüglichften Schaupieler gepriefen. Er fam nun felbft nach Wien, ind die verschiedenen Rollen, in denen diefer große Runftler auftrat, von denen er alle gut, mehrere ortrefflich fpielte, ließen an der Große und Dieleitigfeit feines Benies nicht zweifeln. Den berugerifden und ichleichenden Saushofmeifter tonftant und ben muthigen , weichen Antonius, en eingebildeten, neugierigen Bittermann in Menfchenhaß und Reue, und ben in allen Intriquen und Laftern grau gewordenen Spieler Pofert, tellte Affland, wo nicht mit gleicher, boch immer nit bewunderungswurdiger Wahrheit und Leben= igfeit bar. Chen fo febr mogen Digmalion mit em prablerifchen aber gutherzigen Lieutenant in en ftillen Maffern, und der Effighandler (der Eris mph Ifflandischer Runft) mit dem fomischen eierfüchtigen Chmann fontraffiren! - 3fflande

großes Schauspielertalent wurde in und anerkannt: Erzherzog Karl L Künstler unter schmeichelhaften Neut einer goldenen Tabatiere; das that Braun, der sein Geschenk mit einer gen Billete begleitete. Als Istland Abschied nahm, sang ihm die Lieblic rinn Karoline Pichler ein sehr artiges lied nach.

Unter den deutschen Opern, welc Jahr auf dem Hoftheater gegeben wurder nete sich Eberls Königinn der schwarzen S Hinsicht der Musik, außerst vortheilhaft Renner aus. Diefer genievolle Tonfeger h nen großen Reichthum von Kubnen und li un Ideen in diesem Werke niedergelegt, eine gelungene Charafteriftit und eine feu treffliche Instrumentirung fein Zalent zur terfomposizion unwidersprechlich bewiesen. Inhalt hatte ben mancher ziemlich gelungen schen Stelle gar fein dramatifches Berdie Interesse. Auf Dekorazionen und Kleidun jeder Zauberoper wenigstens, damit sie a mein gefalle, unentbehrliche Dinge, ma wenig verwendet worden , die meiften Rolle ren schlecht beseht, und auch die gu gehauft mfülle in der aendbulich Genies besonders Kehler in den genobulich mille in den gewöhnlich verfallen, weit aus gewöhnlich verfallen Fehler, in den gewöhnlich verfallen, leicht ah:

ihren erkeren der henden ber sestimmten Form bakt

inte ihrer zuströmenden ber sestimmten

inte ihrer zuströmenden ber sestimmten

e viele Uibuna zu ille ihrer zuströmenden Iveschingen Kopf ober das mittelmäßige welche frensisch ne viele Uibung du mittelmakige matwelche freylich
geringere geringere Talent einen al konnte wohl als Det interferingere Talent einuna) konnte wohl als Det interferingere Phasma (Grecheinuna) konnte woh schwarungsgeschichte mit bem griechischen Dper auch bie mit konnte wohl als die auch die men Phasma (Ersche erregen, als auch den ung erregen, als extentions erregen, als extentions erregen. men Phasma (Erscheinung) tonnte wohl als auch die ming erregen mapers schung erregen ohne weniger gritereste nen ohne meniger verstorbenen ohne meniger verstorben ohne meniger verstorbenen ohne meniger verstorbenen ohne menige mendi, eine Mileagie. Arbeiten gehört. war danatische und eine muster Bauber.

Daleich voll prätension beren matt und er Bauber.

mendi, eine Allegorie, aleich matt und ber Bauber.

Fralifche Rokanklung gleich matt. mendi eine Allegorie, gleich matt und ser sehr gut.

Featische Behandlung der Auflichen matter sehr gut.

eraeben man FFALTOE Behandlung der das Deforationen.

See im Angendung der das Deforationen.

See im Kneikenter war See in Absidt auf der Der Absidt auf der Seien Gleicher auf der Der Steien gleicht auf der Der Steien gleicht auf der Der Steien gleicht auf der Steien gleicht gestellte geste im Hoftheater gracht zwien glankender ges

in Lossisch auf der zwien glankender ges

er diese Oper Sper au Sioja frat mit
Solita von Meigel
Salletmeister Alceste dem bas liecheit als
Salletmeister Alceste dem fonops, ande
Sisten Balte, Erstndung swangsten
gesett der und gallet, die Menicken
Austildrung vens Musik dazu viel Schones hat, wenn sie sich gleich nicht genug dem Tanze anschmiegt. Die italienische Oper hob sich wieder etwas mehr, seit Brizzi mit vielem Benfalle in Pars Achill austrat, eine Oper, die wie die meisten Werke dieses Tonsesers, zwar manche glanzende und tressliche Stelle hat, und schon instrumentirt ist, ohne jedoch das Verdienst der Charakteristis in einem hohen Grade zu besissen.

Schiffaneder hatte biefes Jahr fein neues prachtiges Schauspielhaus an ber Wien eroffnet. Es hat vier Stodwerte, von benen nach Art ber Amphitheater eines über dem andern gurudweicht, und wovon das unterfte von verfilberten Pilaftern getragen wird. Die Bergierungen find febr. geschmachvoll, blaumit Silber, und das Theater bat eine fo große Liefe, baf man die glangend. ften Aufzige veranstalten , und fogar eine Menge Pferde auftreten laffen fann; eine Anftalt, welche die Unternehmer denn aus allen Rraften ju benugen nicht unterließen. Schade, bag bie Driginal : Opern und Stude, die man Diefes Jahr hier gab, dem prachtigen Theater fo gar nicht entsprachen. Denn Alexander, eine beros ische Oper von Schikaneder, war ohne als dunk behandelt; eben skukk dazu tte auch die Tayberische Muster gebrach. mit geundaus an Krast und Bruiden mit einer mit einer mit bent werthsofen durchaus an Kraft und Reubeit mit einigentacht. mit voelcheinigentacht. welche einigentacht. welche einigentacht. welche einigentacht. welche einigentacht. welche geweine gewieder gewieden gewieden gewieden gewieden konntent. wielen Deforazionen konntent. vielen Deforazionen und Kleider Berocht tressent le gegeben werden konnten. das Werdienste tressent ner Prozek kas Gastenmeise das le gegeben werden fonnten das Werdienst werden fellenweise das lebhaster lebhaster der Lebhaster and aclungener ner Prozek hat kellenweise das gener lebhaster Bauberköte.
der Lokassatien gelungener und seine Zauberköte.
kellung. der Lotassationen Tellungen Gene Bekorationen
fellung. Mobarts sehr prächtigen stellung. Modarts schr prächtigen gebraichen wir neuen selbst die daben gebraichen und seine daben gebraichen und selbst die daben gebraichen zur geführt, und selbst die daben gebraichen im graftron oen mit neuen selbst die die daben gebrandten und selbst die daben gebrandten und selbst die daben man auf in der im Mastron ihre Mitten i seführt, und selbst die daben gebeauchten
in waltron streung gab green und
Ferde, versehlten ihre gaspfasse Ferde, verfehlten ihre geoffalle ikversehre des prachtie verfehlten ihre Wirken gab Dpernagtie erer Bühne frandstischen unter diesen offen.

erer Bühne frandstischen unter diesen offen. größerem Bebfasse überschre Dernachte Gerichte Bisser Gerichte biesen des prächter Gerichte biesen des prächtes Bisser und charaftervollen mit daraftervollen mit dar - Te. Weit ragten und Seine Loden Tanketer vielen genievollen Jalent bes Dreistersinke empor:

Dreistersinke empor: genievollen Zalent bes diesen biesen biesen genievollen Balent bes diesen biesen genievollen bes diesen biesen biesen genievollen bes diesen biesen genievollen bes diesen biesen genievollen bes diesen biesen genievollen biesen biesen genievollen biesen biesen genievollen biesen genievollen biesen genievollen biesen genievollen bes diesen biesen genievollen biesen geniev Beit ray und characte Lodoiska mags
Geine Liefent und Geine Lodoiska mags
Deisterkinde emporen genievosses Zalent sie
Deisterkinde emporen seingroßes Zalent sie
Buerst mit vielen seingroßes Zheaterdireksie Dreisterstüde empor: Genievossen Zasent ber
Beisterstüde empor: Genievossen Zasent bie
Beisterstüde die sein großes Theaterdien bie
Buerst mit und sehrte pas genfall, welchen eisterstücke emposent geniedoun. Talent bee geniedoun. Talent bie biesent stellten stellten die welchen aufgenuntert.

Durch den seehasten erhielten auf die musten den geern auf die musten den geern auf die musten der Green auf die Green der Green der Green auf die Green der G und sehrte daß gepfall ausgemuniert, durch den sehnerert Dpern auf die grüben guben bein sinsche ihres mussen sinsche ihres muse sinsche ihre muse sinsche ihres muse sinsch ihres muse sin sinsch ihres muse sinsch ihres muse sinsch ihres Ourd den serbielten, auf die Buhne.

Diese französischer in hinschie sind.

Diese französischer in hinschie sind.

Diese französischer in hinschie sind. Diele fransostesche misselmäßig sind.

welche beso backt misselmäßig sind. Dern Spern de Opern ichtes muviele französischer in Histolik sind.

viele französischer in hittelmäßig sind.

welche beso boch keinstelmäßig sind.

## Tont un ff.

In der Tonfunft murbe in jeder Gattung vieles Ausgezeichnete gearbeitet. Sandn, deffen Schopfung noch gang Europa mit Freude und Erftaunen füllte, gab ben bem Fürften von Schwarzenberg ein Dratorium, Die vier Sabrezeiten; aber felbft das Benie diefes großen Zon= fegers tounte die Schwierigkeiten des Textes nicht gang überwinden, ber fich offenbar mehr jur Mableren und dem befchreibenden Gedichte als jur Mufit eignet, welche nur Gefühle und Leidenschaften auszudrücken und zu erregen, nicht aber fichtbare Segenftande barguftellen gefchidt. ift. Aber noch edler wird die Runft, wenn fie ihren Zauber dem Elende der Mitmenschen oder gar der Bertheidiger bes Baterlandes widmet. So gab Frau v. Frank im Redoutenfaale eine, Atademie jum Beffen der verwundeten f. f. Goldaten; fie fang mit der Runft, Anmuth und Bart= beit, die jeden ihrer Tone befeelen, Arien von Rafolini und Cimarofa, und Beethoven fomponirte eine fcone neue Clavier = Sonate, welche Punto auf dem Maldhorne begleitete. Bu eben Diefem edlen Zwede wurde auch die Ginnahme ber Scho= pfung im Redoutenfaale verwendet, und die Gin= nahme einer von Weigel komponirten Kantate,

den durch den Krieg verarmten Untert widmet; sogar ein armer blinder Harbold on pold Burger führte den Betrag einer de fomponirten Rantate jum Besten Re Soldaten ab. Wirflich die edelste Be der Runst, werth, nicht in dem Groneren ver Runst, werth, nicht in dem streen ten unterzugehen, sondern noch ferneren tern tern als Benspiel des offreichischern mus und der Herzensgüte dieser Gesells lichen Nation zu dienen! Ger Ber Bit Fünstler suhrte zum Besten der dhaliche

Waisen der Musster in der gewöhnliche Demie Handus sieben Worte Ronzer Demie Handns sieben Worte Ronder bon Eibler und einige Ronder das Bergnigen dieser Abende 8

Die Liebe für die Musik alten The Die Liebe für die Musik und The Tober welche sich mit gkeigt in b Die Liebe für die Mult alten 290 aber welche sich mit steigt in 1
Runst beschäftigen, und bes Runst beschäftigen, und Bes Staaten immer mehr und Gr Runst beschäftigen, und ge Staaten immer mehr und ge einem ausserbentlichen ge bat hier einen höhern kliessent bat hier einen höhern und stiessent leichten und siesent Staaten interpretent Flug streinem aussern Hoher einen höhern und stiessent und seinen bei der blos leichten und seit der blos leichten Pleyels und seiten pleyels und reie bie of der blos leichten und flessen glevels und seiten glevels und seiten gebet man jest 49.610 Set der blos leichten wie und fest etche die Arbeiten plevels und jest Barafferisirten, sodert man jest Bedankensülse und jene Verarbe Bedankensülse und jene Welche de Lunst der Harmonie, welche de

fenner und gebildeten Liebhaber ben jedem wie= derholten Genuffe neue und finnvollere Schon= heiten entwidelt, flatt daß die vorgenannten Romposizionen zwar das erstemabl einnahmen, in der Folge aber den Buhorer Kalt und ohne Theilnah= me lieffen. Freylich war es naturlich , das fic die Mufit bier ju dem vorziglichften Grade ent= wideln mußte, wo ein Mogart feine großen Riefenschopfungen aufftellte , und noch ein Sandn, Salieri, Beigel, Eberl, Beethoven leben, deren Werte fich wohl allen gleichzeitigen in die= fem Sache mit Recht an Die Geite fegen durfen und die durch Gigenthumlichfeit, Reubeit, Reuer. Erfindung und Ausführung glangen, aber fren= lich auch gebildetere Buborer fodern, um gang gefühlt und verstanden zu' werden. Much Diefes Jahr hat uns treffliche und glangende Werfe eines Sandn, Beethoven, Gberl gurudgelaffen, auch Wranigfy, Rozeluch, Wanhal, dann Forfter und Rrommer haben Arbeiten geliefert, die in verschiedener hinsicht von musikalischem Werthe find.

## Bilbenbe Runfte.

Wahrend des gangen langen Krieges, ben Destreich ju führen gezwungen worden war, ent=

von der Regierung unterstützt und ausgemunju einem hohen Grade der Vollfommenheit. er wirklich ist auch die hiesige Akademie der Enden Künste in Hinsicht des Planes sowohl, der Ordnung, als auch der Manner, welse leiten und vorstehen, unstreitig unter die unstalten dieser Art in Europa zu zählen.

Won den ersten Unriffen an werden die 36g3 e gu dem Studium der Antifen, beren fich er Mademie eine febr betrachtliche Anzahl bet, dann in die Rlaffe der Natur oder des leen Modells geführt, wo sie alle Bewegungen Stellungen des Korpers zu beobachten und Diren Gelegenheit haben, und fo fich end= großen hiftorifchen Studen vorbereiten. fo viele Gelegenheit findet hier der Bild= Landschaftsmahler und Rupfersiecher in Runst vollkommen zu werden; der Archiund Graveurfunft ift eine eigene Klaffe ge= et, und eine Manufakturzeichnungsschule Det alles, was man von Et erwarten fann. Gin Füger, Caugig, einer abnlichen er, Schmußer, Fifcher, Zauner, Lampi fte-Der Spige der Afademie; Rahmen, weler Kunstenner mit Bewunderung und Hoch=. achtung ausspricht, Manner, die Destreich tentheils durch seine dffentliche Unterstüßun Ermunterung gebildet hat, und die es füh len Gleichzeitigen ehrenvoll an die Seite kann.

Denn foviel auch in andern Landern Runfte jeder Art deflamirt und rafonnirt n in feinem bennahe wird bafur foviel als in bescheidenen Deftreich gehandelt, dem nur Ge gefühl und Achtung des inlandifchen Tale in einem vorzüglichen Grade mangeln. besten Schuler find goldne und filberne Dei Ien, für die minder guten Geldbelohnut ausgesest, beträchtliche Stipendien unterfin das anerfannte Talent, und fegen ben jungen Ru Ier in Stand, forgenfren nur feiner Runft und nen Studien guleben, und auch in Italien, an Quelle ber Schonheit felbst zu schopfen. schieht von Geite des Staates mehr zum 9 theile der bilbenden Rinfte, wo fann mehr gefd ben, ohne hohere Staatszwecke aufzuopfern?

Die Aufgabe, für deren gludliche Losung t Akademie der historischen Mahleren für diesi Jahr den Preis zusprach, war Adam, welch Even den erschlagenen Kainzeigt, nach Gefine Die Preise wurden ben herren Redel

felsige Gegend mit einem Wasserfalle Landschaftsmahleren zum Vorwurse des gen Probestückes dienen; Giebele und rhielten die Preise. Für die Bildhauersed der blinde Homer, von einem Knastt, gegeben, und Geigers und Hitters in diesem Fache für die besten anerkannt. Erchitektur, wo die Zeichnung einer Kirsegeben war, erhielten Ortner und Neuspreise.

cetheils vollenden, theils entstehen gesehen. Ir behauptet Fügers Virginia von ihrem emordet, um sie dem Dezemvir zu ent und dessen Sokrates vor seinen Rich ohl einen der ersten Pläße. Auch hat roße Künstler für die Gräfinn Fries eine Maria gearbeitet. Saphos Tod von und Maurers Vesreyung Petri aus demisse durch einen Engel, haben viele und e Verdienste.

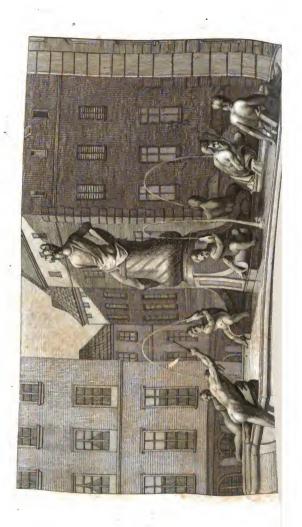

Raphael Donners trefflichste Arbeit, die vier prächtigen Statuen, welche Destreichs Flusse vorstellen, wurden vom Prof. Fischer verbessert, und wieder an dem Brunnen auf dem neuen Markte angebracht, zu dessen Zierde sie ursprüngzlich von ihrem großen Meister versertigt worden waren. Zauner aber arbeitete mit gleicher Kunst und Fleisse an dem kolossalen Denkmable des großen zweyten Josephs fort, welches mit diesem Monarchen zugleich den genievollen Künstler verzewigen wird.

## Meue Erfindungen.

Gin Privatmann in Prag, Nahmens Seizer, hat eine Massa ersunden, durch welche Schindels dächer und Holzwerf, die damit bestrichen werden, dem Brande widerstehen, und ben einem langen Feuer bloß in Verkohlung übergehen. Man machte den Versuch auf einem mit Strohüberlegten Schindeldache, und er siel trefssich aus.

Der königk. ungarische Oberkandesbau = Di= rektions = und Kaschauer Kamerakarchitektsadjunkt I. G. v. Kişking legte Sr. Majestät die Model= le solgender neuer Ersindungen vor:

1. Einen Mechanismus, wodurch Mühlen, Pochwerke, Stampfen ohne alle fremde Hulfe sich selbst in Bewegung und starksten Umtrieb seben.

- 2. Eine neue Bauart, durch welche ben jebem Gebrau & Gerste, und & Brennholz erspart und doch besseres Bier geliefert wird.
- 3. Eine neue Maffa, mit welcher Dacher, Thurmkuppeln u. s. w. mit geringen Kosten sester gedockt, und außerlich und innerlich Mauern wohlseiler verziert werden konnen, zugleich aber auch Wasser, Feuer und Frost abgehalten wird.

Der Instrumentenmacher Muller erfand ein neues Instrument, welches eigentlich ein doppel= tes Pianosorte ist, wo sich die Spielenden ge= genüber sigen, und dessen Zon an den des Basssethorns grenzt.

Der trefsliche Klarinettist Stadler änderte dieses Instrument dahin ab, daß es nicht wie gewöhnlich, gerade bis zum Ende der Deffnung fortläuft, sondern durch den letten vierten Theil ohngesähr eine Querpipe angebracht ist, von welscher aus erst die weiter hinausgebogene hervorsragende Deffnung geht, wodurch das Instrument eine größere Tiese erhält.

Die zwen Profiniger Burger, Peter Ams= ler und Rarl Prohasta, erfanden durch funfzehn= jährige Bemühungen und sehr kostspielige Bersuche, endlich das Geheimniß, das Baumwollengarn auf türkische Art roth zu färben, welches ben einer angestellten Probe dem türkischen völlig gleich gefunden ward. Sie erhielten die Erlaubniß, so gefärbtes Garn und Waaren zu verkaufen, und wurden vom Staate mit einem Geldvorschuß unterstügt.

In Mahren erfand ein Müller, Nahmens Wenzel Kauschack, eine Maschine, mit der in eisnem Tage soviel Wolle gerissen werden kann, als sonst durch 20 Personen mit Krämpeln und Kämmen zu Stande gebracht werden.

In Judenburg erfand der Sohn eines Maskaroni = Fabrikanten ein Mittel, dem Haringssmangel dadurch abzuhelfen, daß er den Weißsischen den nehmlichen Geschmack gab.

Alois Widmann, der Rechte Doctor, bot von Trient aus, den Regierungen eine neue aerosstatische Maschine an. Sie soll aus einem einzisgen Lustrade bestehen, sich auf ein einziges Gesseh der Aerostatik gründen, und die bewegliche Kraft zum Betriebe aller Werke hervorbringen, als so ben allen Arten von Hammers, Stamps und Schlagwerken zc. anwendbar seyn.



Kurger Mekrolog ber merkwurdigsten Berstorbenen in Deftreich.

Den 24. November starb Franz Moriz Graf von Lacy im 77. Jahre an der Entkräftung. Von einer edlen Familie der Normandie, ward er 1725 zu Petersburg geboren, kam aber bald nach Wien, wo seine Erziehung vollendet, und er beym k. k. Militär angestellt wurde. In Italien sowohl unter dem Grasen Brown, als in dem preussischen Kriege, welcher Maria Theresia ihre Erbstaaten zu entreissen drohte, zeichnete er sich durch Kriegsbildung, Einsicht, Tapferkeit und Klugheit aus, und war sosort schon bey dem Ansange des siebenjährigen Krieges zum Genezralmajor vorgerückt; kämpste bey Prag und Reischenberg, Bressau, Lissa mit, half Ollmüß entssehen, und die Entscheidungsschlacht bey Hohensirs

chen gewinnen, und ward dafür mit der Würde eis nes Generalquartiermeisters, dem vormahls Sprescherischen Infanterieregimente, und dem Große freuze des Maria Theresia Ordens belohnt. Imsemer mehr entwickelten sich jest Lacys Lalente als Feldherr und Staatsmann, er wurde Generals inspektor der ganzen Armee, Feldmarschass und Hoffriegsrathsprassdent, Ritter des goldenen Bliesses, Staats und Konserenzminister und Kanzler des militärischen Maria Theresia Ordens.

Bieles, febr vieles dankt Deftreich diesem würdigen, großen, und mabrend feines Lebens fo oft verkannten Manne. Er mar es, ber bas oftreichische Militar in eine Berfaffung feste, welde ihne die Achtung des Auslandes juficherte, welche es diesem Staate moglich machte, fo lange und blutige Rriege auszuhalten. 3hm dankte bas Militar-Dekonomiefpstem fein Dafenn, wodurch nicht nur dem Staate ungeheure Summen erspart, fondern auch die gange Armee leichter und beweglicher gemacht worden war; er und fein großer Freund Joseph II. waren es, welche die preußische Taktik, damable die erste in Euro= pa, mit den alten zweckwidrigen Uebungen ver= taufchten. Als eine leichte Beute hatten die Ber-, bundeten nach Karl VI. Tode die Lander feiner

Lochter zu theilen gehofft, furchtbar und drohend stand ben Josephs Regierungsantritt eines der größten, tapfersten und wohlorganisirtesten heere da, ein sicherer Schuß dem friedlichen Bürger, ein Schrecken dem drohenden Teinde.

Joseph war Lacy Freund im edelsten Sinne des Wortes, das zeigt Lacys Buste in dem Nathsesaale des Hoffriegsraths \*), das zeigt noch mehr ein Brief des sterbenden Joseph, die schönste Sperensaule, dem grauen Helden noch ben seinem Leben errichtet. Der große Monarch schrieb seinem Freunde den 19. Hornung 1790, den Tag por seinem Tode:

## Mein lieber Feldmarfcall Lacy !

Meine zitternde Hand allein macht es mir unmöglich, diese wenigen Beilen mit eigener Hand ju schreiben; daher muß ich mich einer fremden

mi Castrorum praefecti, qui belli aeque ac paci bus artis clarus, illis vincere, his patriam invictam reddere docuit, sui in scientia militari institutoris et amici Josephus II. Augustus grati animi sui monumentum heic poni jussit Anno MDCCLXXXII.

bedienen, weil ich den Augenblick mit ichnellen Schritten berannaben febe, ber uns auf immer trennen foll. Ich wurde febr undantbar fenn, wenn ich diese Welt verließe, ohne Ihnen mein theurer Freund, die Befinnungen von Erfenntlich= feit an Tag ju legen, die ich Ihnen in fo ver= Schiedenen Rucksichten fouldig bin, und das Ber= gnugen batte, im Angefichte ber gangen Erbe geltend zu machen. Ja! wenn ich in der Welt ctwas geworden bin, fo danke ich es Ihnen; benn Sie waren es, ber mich gebildet, ber mich aufgeflart bat, und ber mich die Menichen fennen lehrte, und überdieß verdanft auch die gan= je Urmee Ihnen ihre Bildung, ihren Ruhm und ihr Unsehen. Die Siderheit ihrer Rathidlage in allen Angelegenheiten, die verfonliche Anhang= lichfeit fur mich , die fein großes ober fleines Er= eigniß jemahle erschuttert hat, alles dieß, mein lieber Feldmarfchall, macht, daß ich auffer Stanbe bin . Ihnen meinen Dank binlanglich bezeigen ju tonnen. Ich fab Ihre Thranen um mich flief= fen : Thranen eines großen Mannes und eines Weisen find die iconfte Apologie. Empfangen Sie dafür, indem ich Siegartlich umarme, mein Lebewohl. Das einzige, was ich in der Welt zu verlaffen bedaure, ift die kleine Angabl von Freunden, unter benen Sie gewiß ber erfte find.

Erinnern Sie sich meiner, ihres aufrichtigsten Freundes und zugethanenen

Joseph.

Wo ift der Redner, der Lacys Berdienste auf eine erhabnere, rührendere Art erheben tonnte? — —

Lacy wirkte ben seinem Leben Großes im Stillen, auch nach seinem Tode verbat er sich eigens alle gewöhnlichen Begräbnißseyerlichkeiten. Aber Erzherzog Karl, gewohnt ausgezeichnete Berbienste immer emporzuheben, ließ zu des greisen Kriegers Andenken ein seyerliches Seelenamt halten, dem alle Generale, Staabs = Oberoffiziers und Kriegsbeamten benwohnten. — Sanst mogen des Edlen Gebeine ruhen!

Am 24. Idner starb zu Prag Franz Martin Pelzl, f. f. ordentlicher Lehrer der bohmischen Literatur und Sprachenkunde, Censor, und Mitglied der königl. bohmischen Akademie der Wissenschaften. Er besorgte eine deutsche Ausgabe der Geschichte von Bohmen und arbeitete mit dem Abbe Dobrovsky an dem Werke: Scriptores rerum bohemicarum. Auch mehrere

feiner Abhandlungen für die fonigl. Akademie der Wiffenschaften find von vielem Werthe.

Den 31. Janer starb zu Pest der verdienste volle Aftronom Daniel Bogdanich, als erster Adjunkt auf der königlichen Sternwarte zu Ofen. Seine Freunde verloren einen treuen und, bies dern Gefährten, die Wissenschaft einen ihrer eiferigsten und thätigsten Bearbeiter an ihm.

Den 10. Mars starb der Baron van der Lihe, der talentvolle Hymnensanger Floras und Ceres. Ein Beist von der Lekture der ewigjungen Alten genährt und erwärmt, eine hohe, reine und edle Sprache, dann eine blühende, zarte Phantasie sind die seltenen Vorzüge jener Gedichte.

Den 23. September starb zu Pest Georg Pray, Abt und Domherr zu Großwardein, dem die ungarische Geschichte viele und wesente liche Dienste verdankt. Zu Neuhäusel im Neutraer Romitat. 1723 geboren, wußte er sich bald durch seine Fähigkeiten die Aufnahme in den Zeschiererden zu verschaffen, welcher die Wissenschaften damahls mit vielem Eiser trieb. Nacht dem er zu Tyrnau die philosophischen Studien geendigt hatte, wurde er an verschiedene Orte als

Lehrer der untern Schulen geschickt, bis er end= lich erft 1758 in Raab die bobern Weihen erhielt, und im folgenden Jahre als Lehrer der Dichtfunft ins Therefianum nach Wien berufen murde. hier wurde er mit dem gelehrten Bibliothefar diefer Ritterfcule & Frohlich befannt, der feine Reigung ju hiftorifchen Arbeiten aufmunterte und un= terftuste; und faßte jest den Bedanten, die Annales Hungariæ ju fchreiben, die feinen Ruhm porgiglich grundeten. Bon dem Augenblide au, verlegte fich Pray mit dem raftlofeften Gifer auf die Gefchichte, fcrieb viele Folianten und Do= fumente mit eigener Sand ab, und verharrte felbft in diesem eifernen Fleife, als ihn die Aufhebung des Jesuiterordens in eine traurige Lage Maria Therefia gab ihm bald barauf perfette. einen Behalt von 400 ff. und den Titel eines fonigl. hiftoriographen , bis er endlich 1778 mit 800 fl. Gehalt Borfteher der Universitatsbibliothet wurde, und gegen eine Leibrente von 400 fl. feine Sammlungen und Manufcripte der Bibliothet verkaufte. Auch Joseph II. gab ihm fur die Deduftion einiger Rechte der ungarifden Rrone 400 fl. Zulage; Raifer Leopold verlieh ihm 1790 die einträgliche Burde eines Domherrn von Groß= wardein, und als er in der Folge mehrere vergeffene Abtenen aus Urfunden entdedte, murde er

von K. Franz mit der Abten der heil. Maria von Tornowa belohnt. Seine lesten Jahre verwenstete er auf die Geschichte der Könige von Ungarn, die er auch wirklich bis zu den neuesten Zeiten herabsührte. Es ist genug zu seinem Ruhme anzussühren, daß ihn Schlözer selbst zum Richter und Beurtheiler seines Werkes: Geschichte der Deutsschen in Siebenburgen, wünschte.

Den 16. Oktober starb zu Wien Joseph Karl Kindermann, Verfasser mehrerer geschätzter geographischer und statistischer Werke, vorzüglich über Innerdstreich, von welchem Lande er auch die bekannte schone Karte in 15 Blattern, von Junster gestochen, herausgab.

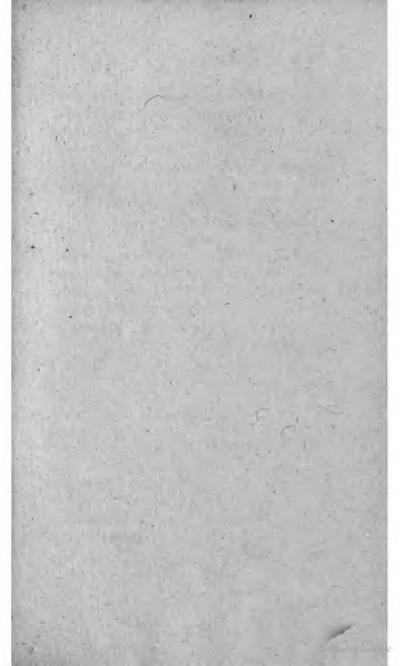

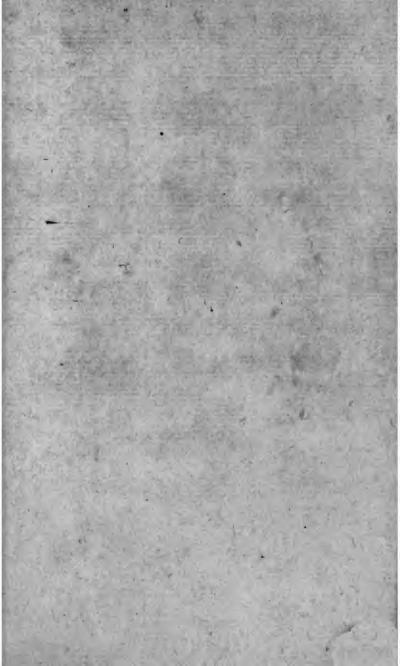



This book should be returned to the Library on or before the last date. stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

Ma and by Google

